



Your Hutherwest

200

# Judenthum in der Mulik.

Bon

Richard Wagner.



### Leipzig

Berlagebuchhandlung von 3. 3. Beber

1869

BCU - Lausanne

\*1094346193\*

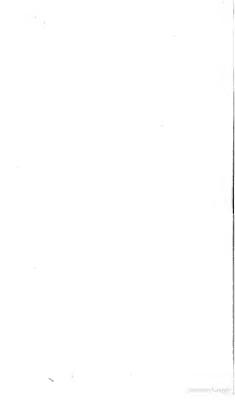

r sy Guyle

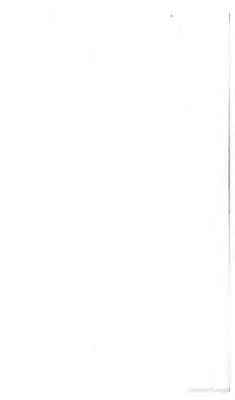

Das Judenthum in der Musik.

## Judenthum in der Musik.

Bon

Richard Wagner.

RNA 379

**Leipzig** Berlagsbuchhandlung von J. J. Weber 1869



An

### Frau Marie Muchanoff

geborene Grafin Heffelrode.

Jours Hothers.

In just 7 min france, live

Re Roi Weille

Yive le Roi

Bodwerehrte Fran!

or Kurzem wurde mit aus einem Gelpräche, an welchem Sie theilnahmen, Ihre verwunderungsvolle Frage nach dem Grunde der Ihnen undegreiflich dutkenden, 10 erschieflich auf Seradienag ausgehenden seinbeligteit erichtet, welche weimer fünstlerichen Beilbungen namentlich in der Zagespreife, nicht nur Deutschands, iondern auch Frantreichs und fleht Englands, degagne. Die und da ift mir felde in dem Referate eines uneingeweihten Reulings der Preffe die gleiche Berenunderung aufgeschofen: man glaubte meinen Runftsporien etwas zur Unverschnlichteit Aufreigendes zuhrrechen zu milfen, da sonft nicht zu verschehn fei, wie gerade ich so nundlästich, und dei Jewestehnlichteit Aufreigendes zuhrrechen zu milfen, da sonft nicht zu verschehn fei, wie gerade ich so nundlästich, und dei Frivolen, einfach Seitumperbaften beradzefest, und diese mir angewiesenn Stellung gemäß behandelt würde.

"Es wird aus der solgenden Mittheilung, welche ich als Beantwortung Ihrer Brage mir gestatte, Ihnen nicht nur bierüber ein Licht aufgeben, sondern namentlich werden Sie aus ihr sich auch entrehmen duffen, warum ich selbst zu diere Auffärung nicht anlassen mus. Da Sie mit jener Bermunderung nännlich nicht allein seden, siche ich die Aufforderung, die nötigie Antwort zugleich auch an viele Andere, und bespalt öffentlich, zu achen: einem miere Freunder Gennte ich dies der nicht übertragen,

ga ich leinendom ihnen in sold und den giger aus wobigeschühter Stellung weiß, ods ihm bie gleiche Stellung weiß, ods ich ihm bie gleiche Stellung ihn an die gegen bache abste, morger ich nur dignen zerfallen in, und gegen nichte ihn mich is weinig vorffent tant, ods wurch ihn Wereff nichts Andere gleicht, gleichen nur ihren Grund meinen

Freunden genau zu beeichnen A Luch sich felbit tann biergu nicht obne Beflemmung mich wood ruhrt biefe nicht von ber Furcht bor meinert Weinden ber. (benn ba bier mir nicht bas Mindefte gu hoffen bleibt, habe ich auch Richts ju fürchten!), fonbern vielmehr von ber beforglichen Rudficht auf hingebenbe, mabrhaft fympathifche etfibe, welche bas Chidfal mir aus ber Stammvermanbtichaft felben national-religiofen Elementes ber neueren europaifchen Befellichaft guführte, beffen unverfohnlichen bag ich mir burch bie Befprechung feiner fo fcmer vertilgbaren, unfrer Cultur nachtheiligen Gigenthumlichkeiten jugezogen babe. Siergegen tonnte mich aber bie Ertenntnig beffen ermuthigen, bag biefe feltenen Freunde mit mir auf gang gleichem Boben fteben, ja, baß fie unter bem Drude, bem alles mir Bleiche verfallen ift, noch empfindlicher, felbit ichmablicher ju leiben baben: benn ich fann nieine Darftellung nicht gang verftanblich zu machen boffen, wenn ich nicht eben auch Diefen, alle freie Bewegung labmenben Drud ber berrichenden jubifden Gefellichaft auf Die mabrhaft humane Entwidelung ibrer eigenen Stammbermanbten mit ber nothigen Rlarbeit beleuchte.

Somit fei Ihnen junadft mit bem Folgenden ein Auffas aus meiner Feber mitgetheilt, welchen ich vor nun über achtzehn Jahren veröffentlichte.

#### Das Judenthum in der Musik. (1850.)

In der "Reuen Zeitschrift für Wuste" tam unlängst ein "bebräischer Kunstgeschmad" jur Sprache: eine Ansichtung und eine Bertheibigung diese Ausbrucks konnten und dursten nicht ausbeitien. des duntt mich unn nicht unwicktig, den sie zu gewarden Wennte liegemden, von der Aritif immer nur noch verstedt oder im Ausbruche einer gewissen Erregteit berührten Gegenstand näher zu erdriern. Siebeit wird es nicht darauf anfommen, etwas Reues zu sogen, sondern die unbewußte Empfindung, die sich im Bolte als innerlichse Abeneigung gegen jädische Westen fundsgiedt, zu erklären, somit etwas wirtschlie Derhadnense beutlich auskuptrechen, steinsweges aber etwas Unwirtliches durch die Kraft irgendwelcher Einbildung stinstille beiehen zu wollen. Die Kritif verfährt wider ihre Ratur, wenn sie im Angriff oder Errebtigung etwas Amberes will.

Da wir ben Grund ber vollsthumlichen Abneigung auch unfrer Zeit gegen jubifches Wesen uns bier lediglich in Bezug auf die Kunft, und namentlich die Mufit, erflaren wollen, baben

wir ber Erlauterung berfelben Ericheinung auf bem Felbe ber Religion und Politit ganglich vorüberzugehen. In ber Religion find und bie Juben Tangft feine haffenemurbigen Feinde mehr, -Dant allen Denen, welche innerhalb ber drifflichen Religion felbft ben Boltshaß auf fich gezogen haben! In ber reinen Politit afind wir mit ben Juben nie in wirflichen Conflict gerathen; wir -gonnten ihnen felbit bie Errichtung eines jerufalemifchen Reiches, und hatten in biefer Begiehung eber ju bebauern, bag berr v. Rothfcild zu geiftreich mar, um fich zum Konig ber Juden zu machen, wogegen er befanntlich es vorzog: ,ber Jube ber Ronige' gu bleiben. Andere verhalt es fich ba, mo bie Politif jur Frage ber Gefellicaft wird: bier bat une bie Conberftellung ber Juden feit ebenfo lange ale Aufforderung zu menfchlicher Gerechtigkeiteübung gegolten, ale in une felbft ber Drang nach focialer Befreiung zu beutlicherem Bewuftfein erwachte. 218 wir fur Emancipation ber Juden ftritten, waren wir aber boch eigentlich mehr Rampfer fur ein abstractes Brincip, ale fur ben concreten Rall: wie all unfer Liberalismus ein nicht fehr hellfebenbes Beiftesfpiel war, indem wir fur bie Freiheit bes Bolfes und ergingen ohne Renntnif biefes Bolfes, ja mit Abneigung gegen jebe wirkliche Berührung mit ihm, fo entfprang auch unfer Gifer für bie Bleichberechtigung ber Juben viel mehr aus ber Unregung eines allgemeinen Gebantene, ale aus einer realen Sympathie; benu bei allem Reben und Schreiben fur Judenemancipation fühlten wir und bei wirklicher, thatiger Berührung mit Juben von biefen ftete unwillfürlich abgeftogen.

hier treffen wir denn auf den Puntt, der unfrem Vorhaben uns naberbringt: wir hoben uns das unwillstrich Abstrofende, welches die Personischeit und das Wesen der Juden für uns hat, zu ertlären, um biese instinctmäßige Abneigung zu rechsfertigen, von welcher wir doch deutlich erkennen, daß sie

ftarter und überwiegender ift, ale unfer bewußter Gifer, Diefer Abneigung und ju entledigen. Roch fest belugen wir und in Diefer Begiebung nur abfichtlich, wenn wir es filr verpont und unfittlich halten zu muffen glauben, unfren naturlichen Biberwillen gegen indifches Wefen öffentlich fundzugeben. Erft in neuefter Beit icheinen wir zu ber Ginficht ju gelangen, bag es vernunftiger fei, von bem 3mange jener Gelbfttaufdung une frei ju machen, um bafur gang nuchtern ben Gegenstand unfrer gewaltfamen Sympathie ju betrachten, und unfren, trop aller liberalen Borfpiegelungen bestehenben, Biberwillen gegen ihn une jum Berftanbnig ju bringen. Wir gemahren nun ju unfrem Erftaunen, bağ wir bei unfrem liberalen Rampfe in ber Luft ichmebten und mit Bolfen fochten, mahrend ber icone Boben ber gang realen Birflichfeit einen Aneigner fant, ben unfre Luftfprunge gwar febr wohl unterhielten, ber une aber boch fur viel au albern balt. um bierfur und burch einiges Ablaffen von biefem ufurpirten realen Boben ju entichabigen. Gang unvermerft ift ber ,Glaubiger ber Ronige' jum Ronig ber Glaubigen geworben, und wir fonnen nun bie Bitte biefes Ronige um Emancipirung nicht anbere ale ungemein naiv finden, ba wir vielmehr uns in bie Rothwendigfeit verfent feben, um Emancipirung von ben Juben gu fampfen. Der Jube ift nach bem gegenwärtigen Stanbe ber Dinge biefer Belt wirklich bereits mehr ale emancipirt: er berricht, und wird fo lange herrichen, ale bas Gelb bie Dacht bleibt, por welcher all unfer Thun und Treiben feine Rraft verliert. Dag bas gefcichtliche Elend ber Juben und bie rauberifche Robeit ber driftlich germanifden Gewalthaber ben Gobnen Ifraele biefe Dacht felbit in bie Sanbe geführt baben, braucht bier nicht erft erörtert ju werben. Dag aber bie Unmöglichfeit, auf Grundlage berjenigen Stufe, auf welche jest bie Entwidelung ber Runfte gelangt ift, ohne gangliche Beranderung biefer Grundlage Ratürliches,

Nothwendiges und wahrhaft Schones weiter zu bilden, den Juden auch den öffentlichen Aunfgeschmad unfere Zeit zwischen die Gründe hier etwas näher zu betrachten. Was dem herrem der römischen und mittelalteitischen Welt der leibeigene Mentsch in Plack und Jammer gezinst hat, das setzt deue zu Lage der Jude in Weld um dammer gezinst hat, das setzt deue zu Lage der Jude in Geld wm: wer mertt es den unschuldtig ausstehenden Papierenen an, daß das Blut zahlloser Geschlechter an ihnen klebt? Was die derenden der Kinflic dem Lunkfeindlichen Damon zweier unselzigen Jahrausende mit unerhörter, Luft und Leben verzischen Kinflickung abrangen, setzt heute der Jude in Kunstwarenwechsel um: wer sieht es den manierlichen Kunststäden an, daß sie mit dem heiligen Nothschweise des Genies zweier Jahrausende geleint sind;

Bir haben nicht erft nothig, bie Berjubung ber mobernen Runft ju beftatigen; fie fpringt in bie Augen und beftatigt fich ben Ginnen von felbft. Biel gu weit ausholend murben wir auch verfahren muffen, wollten wir aus bem Charafter unfrer Runftgefdichte felbit biefe Erfdeinung nachweislich zu erflaren unternehmen. Duntt une aber bas Rothwendigfte bie Emancipation von dem Drude bes Judenthumes, fo muffen wir es vor Allem für wichtig erachten, unfre Rrafte zu biefem Befreiungefampfe gu prufen. Diefe Rrafte gewinnen wir aber nun nicht aus einer abstracten Definition jener Ericbeinung felbft, fonbern aus bem genauen Befanntwerben mit ber Ratur ber une innewohnenben unwillfürlichen Empfindung, Die fich und ale inftinctmäßiger Widerwille gegen bas jubifche Befen außert: an ihr, ber unbefieglichen, muß es une, wenn wir fie gang unumwunden eingefteben, beutlich merben, mas wir an ienem Befen baffen; mas wir baun bestimmt fennen, bem fonnen wir die Gpige bieten; ja icon burch feine nadte Aufbedung burfen wir hoffen, ben

Damon aus bem felbe ju schlagen, auf bem er fich nur im Schuse eines dammerigen Salbbunkels zu balten vermag, eines Duntels, bas wir gutmuthigen humanisten selbst über ihn warfen, um unst seinen Anblid minder widermachtig ju machen.

Der Jube, ber befanntlich einen Gott gang fur fich bat, fällt une im gemeinen leben junachft burch feine außere Erideinung auf, bie, gleichviel welcher europaifden Rationglitat wir angeboren, etwas biefer Rationalitat unangenehm Frembartiges bat: wir munichen unwillfurlich mit einem fo aussehenben Menichen Richts gemein zu haben. Dies mußte bisber als ein Unglud fur ben Juben gelten; in neuerer Beit erfennen wir aber, baß er bei biefem Unglude fich gang mobl fühlt; nach feinen Erfolgen barf ibm feine Unterschiedenheit von une ale eine Ausgeichnung bunten. Der moralifchen Geite in ber Wirtung biefes an fich unangenehmen Raturfpieles vorübergebend, wollen wir bier nur auf bie Runft bezüglich ermahnen, bag biefes Meugere une nie ale ein Gegenstand ber barftellenben Runft bentbar fein fann: wenn bie bilbenbe Runft Juben barftellen will, nimmt fie ibre Mobelle meift aus ber Bhantafie, mit weislicher Berebelung ober ganglicher hinweglaffung alles beffen, mas und im gemeinen Leben Die jubifche Ericheinung eben charafterifirt. Die verirrt fich ber Jube aber auf Die theatralifche Bubne: Die Ausnahmen bierbon find ber Babl und ber Befonderheit nach bon ber Art, bag fie bie allgemeine Annahme nur bestätigen. Wir tonnen und auf ber Bubne feinen antifen ober mobernen Charafter, fei es ein belb ober ein Liebenber, bon einem Juben bargeftellt benten, ohne unwillfurlich bas bis gur Lacherlichfeit Ungeeignete einer folden Borftellung ju empfinden.") Dies ift febr wichtig: einen

<sup>\*)</sup> hierüber läßt fich nach ben neueren Ersahrungen von ber Wittsamfeit jubis ider Schauspieler allerdings noch Manches fagen, worauf ich hier im Borbeigeben nur

Menichen, bessen Erscheinung wir zu fünstlerischer Kundgebung, nicht in bieser ober jener Bersonlichkeit, sondern allgemeinbin seiner Sattung nach, sür unfähig halten missen, durfen wir zur frinstlerischen Aruberung seines Wessen überhaupt ebenfalls nicht sür befähigt halten.

Ungleich wichtiger, ja entscheibend wichtig ift jedoch bie Beachtung ber Wirfung auf une, welche ber Jube burch feine Gprache bervorbringt; und namentlich ift bies ber mefentliche Anhaltepuntt fur bie Ergrundung bes jubifchen Ginfluffes auf bie Dufit. -Der Jube fpricht bie Sprache ber Ration, unter welcher er bon Befchlecht ju Befchlecht lebt, aber er fpricht fie immer ale Muslanber. Bie es von bier abliegt, uns mit ben Grunben auch biefer Ericbeinung zu befaffen, burfen wir ebenfo bie Antlage ber driftlichen Civilifation unterlaffen, welche ben Juben in feiner gewaltsamen Absonderung erhielt, ale mir andererfeite burch bie Berührung ber Erfolge biefer Abfonberung bie Juben auch feinesmeges zu bezichtigen im Ginne baben tonnen. Dagegen liegt es une bier ob, ben afthetifchen Charafter biefer Ergebniffe gu beleuchten. - Bunachft muß im Allgemeinen ber Umftanb, bag ber Rube bie mobernen europaifchen Sprachen nur wie erlernte, nicht ale angeborene Sprachen rebet, ibn von aller Fabigfeit, in ihnen fich feinem Befen entsprechent, eigenthumlich und felbftanbig fundjugeben, ausschließen. Gine Sprache, ihr Ausbrud und ihre

Fortbilbung, ift nicht bas Bert Gingelner, fonbern einer geschichtlichen Gemeinsamfeit; nur wer unbewußt in biefer Gemeinsamfeit aufgewachfen ift, nimmt auch an ihren Schopfungen theil. Der Jube fand aber außerhalb einer folden Gemeinsamfeit, einsam mit feinem Jehova in einem zersplitterten, bobenlofen Bolfoftamme, welchem alle Entwidelung aus fich verfagt bleiben mußte, wie felbft bie eigenthumliche (bebraifche) Sprache biefes Stammes ibm nur ale eine tobte erhalten ift. In einer fremben Sprache mahrhaft ju bichten, ift nun bieber felbit ben größten Benies noch unmoalich gewesen. Unfere gange europäische Civilisation und Runft ift aber fur ben Juben eine frembe Sprache geblieben; benn, wie an ber Ausbildung biefer, bat er auch an ber Entwidelung jener nicht theilgenommen, fondern talt, ja feinbfelig hat ber Ungludliche, heimatlofe ihr bochftene nur jugefeben. In Diefer Sprache, biefer Runft fann ber Jube nur nachfprechen, nachfünfteln, nicht mirtlich rebend bichten ober Runftwerfe ichaffen. 3m Befonderen mibert une nun aber bie rein finnliche Rund-

gebung der jüdischen Sprache an. Es hat der Cultur nicht gelingen wollen, die sonderliche Harthaffleit des jüdischen Katurells
m Bezug auf Eigenthämlichteiten der semissischen Ausbreiche
durch zweidunschläßerigen Berfehr mit europäischen Nationen zu
brechen. Alls durchauß fremdartig und unangenehm sällt unseen
Dhre zwandischen der jüdischer, schrillender, summiender und murssender Quatunsüberd der jüdischen Sprechweise auf: eine unsper nationalen Sprache gänzlich uneigenthümliche Berwendung und wöllstänliche Verdepung der Worte und der Phrasienconstructionen zieht diesen Lautausdruck vollendes noch den Charafter eines unertäglich verwirrten Geplappers, det bessen widerschaften wie Kusperschaftlichen Auskaubruck weber des des der jüdischen Robe berweit. Wie als bei dem darin enshaltenen Was ab der jüdischen Kobe berweitt. Wie alls bei dem darin enshaltenen Was ab der jüdischen Kobe berweitt.

namentlich ber Dufitmerte moberner Juben auf une ift, muß por Allem ertannt und festgehalten werben. Soren wir einen Juben fprechen, fo verlest uns unbewußt aller Mangel rein menichlichen Ausbrudes in feiner Rebe: Die falte Gleichailtigfeit bes eigentbumlichen "Gelabbers" in ihr fteigert fich bei feiner Beranlaffung gur Erregtheit boberer, bergburchglubeter Leibenfcaft. Seben wir une bagegen im Gefprach mit einem Juben gu biefem erregteren Ausbrude gebrangt, fo wird er uns ftete ausweichen, weil er jur Erwiderung unfabig ift. Rie erregt fich ber Jube im gemeinsamen Austausche ber Empfindungen mit uns, fonbern, une gegenüber, nur im gang befonberen egoiftifden Intereffe feiner Eitelfeit ober feines Bortheils, mas folcher Erregtheit, bei bem entftellenden Ausbrud feiner Sprecmeife überhaupt, bann immer ben Charafter bes Laderlichen giebt, und und Alles, nur nicht Sympathie, fur bes Rebenben Intereffe ju erweden vermag. Dug es uns icon bentbar ericbeinen, bag bei gemeinschaftlichen Anliegenheiten unter einander, und namentlich ba, wo in ber Familie bie rein menichliche Empfindung jum Durchbruche tommt, gewiß auch Juben ihren Gefühlen einen Ausbrud ju geben vermogen, ber fur fie gegenseitig von entsprechenber Birfung ift, fo tann bas boch bier nicht in Betrachtung tommen, mo mir ben Juden gu vernehmen haben, ber im Lebens- und Runftverfehr gerabesmeges ju une fpricht.

Macht nun die hier dargethane Eigenschaft seiner Sprechweise ben Juben salt unsähig zur fünstlerigen Aumdgebung seiner Gestüble und Anschauungen durch die Rede, so muß zu solcher Kundzebung durch den Gesang seine Befähigung noch bei weitem weniger möglich sein. Der Gesang ist eben die in höchster Leidenschaft erregte Rede: die Must ist die Sprache ber Leibenschaft. Steigert der Jube seine Sprechweise, in der er sich und nur mit lächerlich wirkender Leidenschaftlichkeit, nie aber mit Die finnliche Anschauungsgabe ber Juben ist nie vermögend geweien, bildende Künstler aus ihnen bervorgeben zu lassen: algene ist, auch den fein der ber der Belben ber der Belben bei der Geschickten der Gesc

Der Jube, ber an sich unfähig ift, weber durch seine dustere Erscheimung, noch durch seine Sprache, am allerwenigsten aber durch seinen Gestang, sich und kinstlerisch fundzugeben, hat nichtse bestoweniger es vermocht, in der verfreiteisten der modernen Kunstarten, der Musik, jur Beherrschung des öffentlichen Geschandes zu gelangen. — Betrachten wir, um und diese Erschandack zu gelangen. — Betrachten wir, um und diese Erschandung zu erklärten, gunächst, wie es dem Juden möglich ward, Musiker zu werden. —

Bon ber Benbung unfrer gefellichaftlichen Entwidelung an, mo mit immer unummunbenerer Anerfennung bas Gelb jum wirflich machtgebenben Abel erhoben marb, tonnte ben Juben, benen Gelbgewinn ohne eigentliche Arbeit, b. b. ber Bucher, als einziges Gewerbe überlaffen worben mar, bas Abelebiplom ber neueren, nur noch gelbbedurftigen Gefellichaft nicht nur nicht mehr vorenthalten werben, fonbern fie brachten es gang von felbft babin mit. Unfre moberne Bilbung, bie nur bem Boblftanbe juganglich ift, blieb ihnen baber um fo weniger verfchloffen, ale fie gu einem fauflichen Luxusartitel berabgefunten mar. Bon nun an tritt alfo ber gebilbete Jube in unfrer Gefellichaft auf, beffen Unterfchied vom ungebilbeten, gemeinen Juben wir genau gu beachten baben. Der gebilbete Jube bat fich bie unbenflichfte Dube gegeben, alle auffälligen Mertmale feiner nieberen Glaubenegenoffen von fich abguftreifen; in vielen Rallen bat er es felbit fur swedmaßig gehalten, burch bie driftliche Taufe auf bie Bermifchung aller Spuren feiner Abfunft bingumirten. Diefer Gifer bat ben gebilbeten Juben aber nie bie erhofften Friichte gewinnen laffen wollen: er bat nur bagn geführt, ibn vollende ju vereinfamen, und ibn jum berglofeften aller Menfchen in einem Grabe ju machen, daß wir felbit bie frubere Sympathie fur bas tragifche Befchid feines Stammes verlieren mußten. Fur ben Bufammenhang mit feinen ebemaligen Leidensgenoffen, ben er übermuthig gerriß, blieb es ihm unmöglich einen neuen Bufammenhang mit ber Gefellichaft ju finden, ju welcher er fich aufichwang. Er fteht nur mit benen in Bufammenbang, welche fein Gelb bedurfen: nie bat es aber bem Gelbe gelingen wollen, ein gebeibenvolles Band zwifden Menfchen ju fnupfen. Fremd und theilnahinlos fteht ber gebilbete Jube inmitten einer Gefellichaft, Die er nicht verftebt, mit beren Reigungen und Beftrebungen er nicht fombathifirt, beren Beichichte und Entwidelung ibm gleichgiltig geblieben

find. In folder Stellung haben wir unter ben Juben Denter entfteben feben; ber Denter ift ber rudmarteichauenbe Dichter; ber mabre Dichter ift aber ber vorverfundende Prophet. foldem Prophetenamte befähigt nur bie tieffte, feelenvollfte Gumpathie mit einer großen, gleichstrebenben Gemeinsamfeit, beren unbewußten Ausbrud ber Dichter eben nach feinem Inhalte beutet. Bon biefer Gemeinsamfeit ber Ratur feiner Stellung nach ganglich ausgefchloffen, aus bem Bufammenhange mit feinem eigenen Stamme ganglich berausgeriffen, fonnte bem vornehmeren Juben feine eigene erfernte und bezahlte Bilbung nur ale Luxue gelten, ba er im Grunde nicht mußte, mas er bamit anfangen follte. Gin Theil Diefer Bilbung maren nun aber auch unfre modernen Runfte geworben, und unter biefen namentlich biejenige Runft, Die fich am leichteften eben erlernen laft, Die Dufif, und gwar Die Mufit, Die, getrennt von ihren Schwefterfunften, burch ben Drang und bie Rraft ber größten Benies auf Die Stufe allgemeinfter Ausbrudefähigfeit erhoben worben mar, auf welcher fie nun entweber, im neuen Bufammenbange mit ben anderen Runften, bas Erhabenfte, ober, bei fortgefetter Trennung von jenen, nach Belieben auch bas Allergleichgiltigfte und Trivialfte aussprechen tonnte. Bas ber gebilbete Jube in feiner bezeichneten Stellung ausjufprechen hatte, wenn er funftlerifch fich fundgeben wollte, tonnte natürlich eben nur bas Gleichgiltige und Triviale fein, weil fein ganger Trieb gur Runft ja nur ein luxuriofer, unnothiger Benachbem feine Laune, ober ein außerhalb ber Runft liegendes Intereffe es ihm eingab, tonnte er fo, ober auch andere fich außern; benn nie brangte es ibn, ein Beftimmtes, Rothwendiges und Birfliches auszusprechen; fonbern er wollte gerabe eben nur fprechen, gleichviel mas, fo bag ibm naturlich nur bas Bie als beforgenswerthes Moment übrig blieb. Die Möglichfeit, in ihr ju reben, ohne etwas Birfliches ju fagen, bietet fest feine Runft

in so bilbenber fälle, als die Must, weil in ihr die größten Genies bereits das gejagt haben, was in ihr als absoluter Sonderfunft zu sagen war. War diese einmal ausgelprocken, so konnte in ihr nur noch nachgeplappert werden, und zwar ganz peintig genau und täuschend ähnlich, wie Papageien menschliche Wohrter und Nedern nachpaefen, aber etenlo ohne Ausbruch wir wird wirftiche Empfindung, wie diese närrischen Wogel est hun. Nur ist bei diese nachässenen Sprach unter jabifden Mustkmacher eine besondere Eigentshmischkeit bemerkfar, und zwar die der jabifden Errchweise fürchaupt, welche wir oben näher darakteisten.

Benn bie Gigenthumlichfeiten biefer jubifchen Sprech- und Singweife in ihrer grellften Sonberlichfeit bor Allem ben ftammtreu gebliebenen gemeineren Juben jugeboren, und ber gebilbete Bube mit unfäglichfter Dube fich ibrer ju entledigen fucht, fo wollen fie boch nichtebestoweniger mit impertinenter Sartnadigfeit auch an biefem haften bleiben. Sit biefes Diggefchid rein phyfiologifch ju erflaren, fo erhellt fein Grund aber auch noch aus ber berührten gefellichaftlichen Stellung bes gebilbeten Juben. Mag all unfre Luxustunft auch fast gang nur noch in ber Luft unfrer willfürlichen Phantaffe ichweben, eine Rafer bes Bufammenhanges mit ihrem naturlichen Boben, bem wirflichen Bolfegeifte, balt fie boch immer noch nach unten feft. Der mabre Dichter, gleichviel in welcher Runftart er bichte, gewinnt feine Anregung immer nur noch aus ber getreuen, liebevollen Unfchauung bes unwillfürlichen Lebene, biefes Lebene, bas fich ihm nur im Bolfe jur Ericheinung bringt. Bo findet ber gebilbete Jube nun biefes Bolt? Unmöglich auf bem Boben ber Gefellichaft, in welcher er feine Runftlerrolle fpielt? bat er irgend einen Bufammenhang mit diefer Befellschaft, fo ift bies eben nur mit jenem, von ihrem wirflichen, gefunden Stamme ganglich losgeloften Auswuchfe berfelben; biefer Bufammenhang ift aber ein burchaus lieblofer,

und biefe Lieblofigfeit muß ibm immer offenbarer werben, wenn er, um Rabrung für fein funftlerifches Schaffen ju geminnen, auf ben Boben biefer Gefellichaft binabfteigt: nicht nur wird ihm bier Alles frember und unverftanblicher, fonbern ber unwillfurliche Mibermille best Bolfest gegen ibn tritt ibm bier mit perlebenbiter Radtheit entgegen, weil er nicht, wie bei ben reicheren Claffen, burd Berechnung bes Bortheils und Beachtung gemiffer gemeinicaftlider Intereffen gefdmacht ober gebrochen ift. Berührung mit biefem Bolle auf bas Empfindlichfte gurudgeftogen, jebenfalle ganglich unvermogenb, ben Beift biefes Bolfes gu faffen, fieht fich ber gebilbete Jube auf bie Burgel feines eigenen Stammes bingebrangt, wo ibm wenigftene bas Berftanbnig unbebingt leichter fallt. Bollend ober nicht wollend, muß er aus biefem Quelle icoppfen; aber nur ein Die, nicht ein Bas bat er ibm qu entnehmen. Der Jube bat nie eine eigene Runft gehabt, baber nie ein Leben von funftfabigem Behalte: ein Behalt, ein allgemeingiltiger menfchlicher Behalt ift biefem auch jest vom Guchenben nicht zu entnehmen, bagegen nur eine fonberliche Ausbrudemeife, und amar eben biefe Ausbrudemeife, welche mir oben naber charafterifirten. Dem jubifchen Tonfeber bietet fich nun ale eingiger mufitalifder Ausbrud feines Bolfes bie mufitalifde Reier feines Jehovabienftes bar: bie Spnagoge ift ber einzige Quell, aus meldem ber Jube ibm perftanbliche polfethumliche Motive für feine Runft fcopfen tann. Mogen wir biefe mufitalifche Gotteefeier in ihrer urfprunglichen Reinheit auch noch fo ebel und erhaben une porauftellen gefonnen fein, fo muffen wir befto bestimmter erfeben, bag biefe Reinbeit nur in allerwibermartiafter Trubung auf une getommen ift: bier bat fich feit Jahrtaufenben Richte aus innerer Lebenefulle weiterentwidelt, fonbern Alles ift, wie im Jubenthum überhaupt, in Gehalt und Form ftarr haften geblieben. Gine Form, welche nie burch Erneuerung bes Behaltes

belebt wird, gerfallt aber; ein Musbrud, beffen Inhalt langit nicht mehr lebenbiges Gefühl ift, wird finnlos und vergerrt fich. Ber hat nicht Gelegenheit gehabt, von ber Frage bes gottesbienftlichen Befanges in einer eigentlichen Bolte-Sonagoge fich au überzeugen? Ber ift nicht von ber mibermartiaften Empfindung. gemifcht von Grauenhaftigfeit und Lacherlichfeit, ergriffen worben beim Unboren jenes Ginn und Beift vermirrenben Gegurgele. Beiobele und Geplappere, bas feine abfichtliche Caricatur wiberlicher ju entftellen vermag, ale ee fich bier mit vollem, naivem Ernfte barbietet? In ber neueren Beit bat fich ber Beift ber Reform burch bie versuchte Bieberberftellung ber alteren Reinbeit in biefen Befangen gwar auch rege gezeigt: mas von Geiten ber boberen, reflectirenben jubifchen Intelligeng bier gefcab, ift aber eben nur ein, feiner Ratur nach fruchtlofes Bemuben von Dben berab, welches nach Unten nie in bem Grabe Burgel faffen fann, bag bem gebilbeten Juben, ber eben fur feinen Runftbebarf bie eigentliche Quelle bes Lebens im Bolte auffucht, ber Spiegel feiner intelligenten Bemubungen ale biefe Quelle entgegenipringen fonnte. Er fucht bas Unwillfürliche, und nicht bas Reffectirte, welches eben fein Product ift; und ale biefee Unwillfürliche giebt fich ihm gerabe nur jener vergerrte Ausbrud fund. 3ft biefes Burudgeben auf ben Bolfsquell bei bem gebilbeten

In beies Jurudgeben auf ben Bolfsqueil bei bem gebilberen Auben, wie bei jedem Klinstler überhaupt, ein absichstsolies, durch bie Ratur der Sache mit undewußter Rothwendigfeil gebotenes, jo trägt sich auch der bier empfangene Gindruck eben so unbeadschieftigt, und daher mit unüberwindicher Beherrschung seiner gangen Anschaumgeweise, auf seine Kunstproductionen über. Jene Melismen und Rhythmen des Synagogengelanges nehmen seine muffatische Ihnechalen der Weise und Rhythmen unfres Bolfsliches und Bolfstanges bie eigentliche gestaltende Krati der Schöftliches und Bolfstanges bie eigentliche gestaltende Krati der Schöftliches

unfrer Runftgefang- und Inftrumental-Mufit ausmachte. Dem mufitalifden Bahrnehmungevermogen bes gebilbeten Juden ift baber aus bem weiten Rreife bes Bolfethumlichen wie Runftlerifden in unfrer Dufit nur Das erfagbar, mas ibn überhaupt ale verftanblich anmutbet: verftanblich, und gwar fo verftanblich, bag er es funftlerifc zu verwenden vermochte, ift ibm aber nur Dasienige. mas burd irgent eine Annaberung jener jubifch . mufitglifchen Gigenthumlichfeit ahnelt. Burbe ber Jube bei feinem hinhorden auf unfer naives, wie bewußt gestaltenbes mufitalifches Runftmefen, bas berg und ben Lebensnerven beffelben gu ergrunben fich bemuben, fo mußte er aber inne werben, bag feiner mufitalifden Ratur bier in Babrbeit nicht bas Minbefte abnelt, und bas ganglich Frembartige biefer Erfcheinung mußte ihn bermagen jurudichreden, bag er unmöglich ben Duth jur Ditwirfung bei unfrem Runftichaffen fich erhalten tonnte. Geine gange Stellung unter une verführt ben Juben jeboch nicht gu fo innigem Ginbringen in unfer Befen; entweder mit Abficht (fobalb er feine Stellung ju und erfennt,) ober unwillfurlich (fobalb er une uberbaubt aar nicht verfteben fann.) borcht er baber auf unfer Runftmefen und beffen lebengebenben inneren Dragnismus nur gang oberflächlich bin, und vermoge biefes theilnahmlofen Sinbordens' allein tonnen fich ihm außerliche Aehnlichfeiten mit bem feiner Anschauung einzig Berftanblichen, feinem befonberen Befen Gigenthumlichen, barftellen. 3hm wird baber bie gefälligfte Meuferlichfeit ber Ericeinungen auf unfrem mufitalifden lebene- und Runftaebiete ale beren Befen gelten muffen, baber feine Empfangniffe bavon, wenn er fie ale Runftler und gurudfpiegelt, une frembartig, talt, fouberlich, gleichgiltig, unnaturlich und verbreht ericheinen, fo bag jubifche Dufitwerte auf une oft ben Ginbrud bervorbringen, ale ob g. B. ein Goethefches Gebicht im jubifchen Jargon une vorgetragen murbe.

Bie in Diefem Jargon mit munberlicher Ausbrudelofigfeit Worte und Conftructionen burcheinanbergeworfen merben, fo mirft ber jubifche Mufiter auch bie verschiebenen Formen und Stolarten aller Meifter und Zeiten burch einander. Dicht neben einander treffen wir ba im bunteften Chaos bie formellen Gigenthumlichfeiten aller Schulen angehäuft. Da es fich bei biefen Brobuctionen immer nur barum banbelt, bag überhaupt gerebet merben foll, nicht aber um ben Gegenftand, welcher fich bes Rebens erft verlohnte, fo fann biefes Geplapper eben auch nur baburch irgendwie fur bas Bebor anregend gemacht werben, bag es burch ben Bechfel ber außerlichen Ausbrudemeife jeben Augenblid eine neue Reigung gur Aufmertfamteit barbietet. Die innerliche Erregung, Die mabre Leibenicaft findet ibre eigentbumliche Sprache in bem Augenblide, wo fie, nach Berftandnig ringend, jur Mittheilung fich anlägt; ber in biefer Begiebung von une bereite naber darafterifirte Jube bat feine mabre Leibenfchaft, am allermeniaften eine Leibenfchaft, welche ibn jum Runftichaffen aus fich brangte. 280 biefe Leidenschaft nicht vorbanden ift, ba ift aber auch feine Rube angutreffen; mabre, eble Rube ift nichte Underes, ale bie burd Refignation befdwichtigte Leibenfchaft. Wo ber Rube nicht bie Leibenfchaft vorangegangen ift, erfennen wir nur Tragbeit; ber Begenfas ber Tragbeit ift aber nur jene pridelnde Unrube, Die wir in jubifden Dufitwerfen von Anfana bis ju Ende mabrnehmen, außer ba, wo fie jener geift- und empfindungelofen Tragbeit Blas macht. Bas fo ber Bornahme ber Juben, Runft gu machen, entfprießt, muß baber nothwendig bie Gigenfchaft ber Ralte, ber Gleichgiltigfeit, bis jur Trivialitat und Lacherlichfeit an fich baben, und wir muffen bie Beriobe bee Judenthume in ber mobernen Dufit gefchichtlich ale bie ber vollenbeten Unprobuctivitat, ber vertommenben Stabilitat bezeichnen.

An welcher Ericheinung wird une bies Alles flarer, ja an

welcher fonnten wir es einzig faft inne werben, ale an ben Berfen eines Mufitere jubifcher Abfunft, ber von ber Ratur mit einer fpecififch mufitalifden Begabung ausgestattet mar, wie menige Mufifer überhaupt por ibm? Alles, mas fic bei ber Erforidung unfrer Untipathie gegen jubifches Befen ber Betrachtung barbot, aller Biberfpruch biefes Befens in fich felbft und uns gegenüber, alle Unfahigfeit beffelben, außerhalb unfres Bobene fiebenb, bennoch auf biefem Boben mit une verfebren, ja fogar bie ibm entiproffenen Ericeinungen weiterentwideln zu wollen, fleigern fich ju einem völlig tragifchen Conflict in ber Ratur, bem Leben und Runftwirten bes frube verichiebenen Felig Menbelsfohn-Bartholbn. Diefer hat une gezeigt, daß ein Jude von reichfter fpeeififcher Talentfulle fein, Die feinfte und mannigfaltigfte Bilbung, bas gefteigertfte, garteftempfinbenbe Ebrgefühl befigen fann, obne burch bie bilfe aller biefer Borguge es je ermoglichen gu fonnen, auch nur ein einziges Dal bie tiefe. berg und Geele ergreifenbe Birtung auf une bervorzubringen, welche wir von ber Runft erwarten, weil wir fie beffen fabig miffen, weil wir biefe Birfuna jabilos oft empfunden haben, fobald ein Beros unfrer Runft, fo gu fagen, nur ben Mund aufthat, um gu une gu fprechen. Rritifern von Sach, welche biernber ju gleichem Bewußtfein mit uns gelangt fein follten, moge es überlaffen fein, biefe zweifellos gewiffe Ericbeinung aus ben Gingelnbeiten ber Menbelefobnichen Runftproductionen nachweislich ju beftatigen: uns genuge es bier, jur Berbeutlichung unfrer allgemeinen Empfindung uns ju bergegenwärtigen, bag bei Unborung eines Tonftudes biefes Componiften wir une nur bann gefeffelt fublen fonnten, wenn nichts Anderes ale unfre, mehr ober meniger nur unterhaltungefüchtige Bhantafie, burch Borführung, Reibung und Berichlingung ber feinften, glatteften und funftfertigften Figuren, wie im mechfelnben Farben- und Formenreige bes Raleiboftopes, vorgeführt murben, -

nie aber ba, mo biefe Figuren bie Beftalt tiefer und martiger menichlicher Bergensempfindungen angunehmen bestimmt maren \*). Rur biefen lesteren Rall borte für Menbelsfohn felbft alles formelle Brobuctionevermogen auf, weghalb er benn namentlich ba, wo er fich, wie im Dratorium, jum Drama anlagt, gang offen nach jeber formellen Gingelnheit, welche biefem ober jenem gum Stylmufter gewählten Borganger ale individuell charafteriftifches Mertmal befonbere ju eigen mar, greifen mußte. Bei biefem Berfahren ift es noch bezeichnenb, bag ber Componift fur feine ausbrudeunfähige moberne Sprache besondere unfren alten Deifter Bach ale nachzughmenbes Borbild fich ermablte. Bache mufitalifche Sprache bilbete fich in einer Beriobe unfrer Dufitgefchichte, in welcher bie allgemeine mufitalifche Sprache eben noch nach ber Rabiafeit individuelleren, fichreren Ausbrudes rang; bas rein Rormelle, Bebantifche baftete noch fo fart an ibr, bag ibr reinmenichlicher Ausbrud bei Bach, burch bie ungeheure Rraft feines Benies, eben erft jum Durchbruche tam. Die Sprache Bache ftebt jur Sprache Mojarte, und endlich Beethovene in bem Berbaltniffe, wie die agnptifche Sphing jur griechischen Menfchenftatue: wie die Sphinr mit bem menichlichen Beficht aus bem Thierleibe erft noch herausftrebt, fo ftrebt Bache ebler Menichentopf aus ber Berude bervor. Es liegt eine unbegreiflich gebantenlofe Berwirrung bes luguriofen Dufitgefchmades unfrer Beit barin, bag wir bie Sprache Bache neben berjenigen Beethovens gang gu gleicher Beit une porfprechen laffen, und une weißmachen tonnen, in ben Sprachen Beiber lage nur ein individuell formeller, feinesmeges aber ein culturgeichichtlich mirflicher Unterfcbied vor. Der Grund hiervon ift aber leicht einzuseben; bie Sprache Beethovens

<sup>&</sup>quot;) Ueber das neusjudifche Spflem, welches auf diese Cigenschaft der Mendelsschnichen Mufit, wie jur Rechtfertigung biefer tunftlerifchen Bertommniß, ents worfen worden ift, forechen wir spater.

fann nur von einem volltommenen, gangen, marmen Denfchen gesprochen werben, weil fie eben bie Sprache eines fo vollenbeten Mufitmenichen mar, bag biefer mit nothwendigem Drange über Die abfolute Dufit binaus, beren Bereich er bis an feine außerften Grengen ermeffen und erfüllt batte, une ben Weg ber Befruchtung aller Runfte burch bie Dufit als ihre einzige erfolgreiche Erweiterung angewiesen bat. Die Sprache Bache bingegen fann füglich von einem febr fertigen Dufiter, wenn auch nicht im Ginne Bache, nachgesprochen merben, weil bas Formelle in ihr noch bas Uebermiegenbe, und ber reinmenichliche Ausbrud noch nicht bas fo bestimmt Borberrichenbe ift, bag in ihr bereite unbedingt nur bas Bas ausgefagt merben fonnte ober mußte, ba fie eben noch in ber Geftaltung bes Bie begriffen ift. Die Berfloffenheit und Billfürlichteit unfres mufitalifden Stoles ift burch Denbelsfobns Bemuben, einen untlaren, faft nichtigen Inhalt fo intereffant und geiftblenbend wie moglich auszusprechen, wenn nicht berbeigeführt, fo boch auf bie bochfte Spipe gefteigert worben. Rang . ber lette in ber Rette unfrer mahrhaften Mufitheroen, Beethoven, mit bochftem Berlangen und wunberwirfenbem Bermogen nach flarftem, ficherftem Muebrude eines unfaglichen Inbaltes burch icarfgefdnittene plaftifche Gestaltung feiner Tonbilber, fo verwifcht bagegen Menbelsfohn in feinen Productionen biefe gewonnenen Beftalten jum gerfliegenben, phantaftifchen Schattenbilbe, bei beffen unbestimmten Farbenfdimmer unfre launenhafte Ginbilbungefraft willfurlich angeregt, unfer reinmenfcliches inneres Gebnen nach beutlichem funftlerifchen Schauen aber taum nur mit ber Soffnung auf Erfüllung berührt mirb. Rur ba, mo bas brudenbe Gefühl pon biefer Unfabiafeit fich ber Stimmung bes Componiften gu bemachtigen fcbeint, und ihn ju bem Ausbrude weicher und fcmermuthiger Refignation binbrangt, vermag fich une Menbelefobn darafteriftifc barguftellen, darafteriftifc in bem fubjectiven

Sinne einer zartfinnigen Individualität, die sich der Unmöglichteit gegemider ihre Ohnmacht eingesteht. Dies ist, wie wir fagten, der tragische Zug in Wendelssohns Erscheinung; und wenn wir auf dem Gebiete der Aunst an die reine Personlicheit unser Thein nahme verschennten wollten, so durften wir sie Mendelssohn in startem Wasse nicht versagen, selch wenn die Kraft dieser Theilnahme durch die Versagen, selch wenn die Kraft dieser Theilnahme durch die Versagen, selch wenn die Kraft dieser Theilnahme durch die Versagen, selch wenden als es ihm um wirtlichen, schmessischen und läuternden Bewußtsein tam.

Gine abnliche Theilnahme vermag aber fein anderer jubifcher Componist und ju erweden. Gin weit und breit berühmter jubifcher Tonfeber unfrer Tage hat fich mit feinen Productionen einem Theile unfrer Deffentlichfeit jugewendet, in welchem bie Berwirrung alles mufitalifchen Gefchmades von ihm weniger erft ju veranftalten, ale nur noch auszubeuten mar. Das Bublicum unfrer beutigen Operntbegter ift feit langerer Beit nach und nach ganglich pon ben Anforderungen abgebracht morben, melde nicht etwa an bas bramatifche Runftwert felbft, fonbern überhaupt an Berte bes guten Gefchmades ju ftellen finb. Die Raume biefer Unterhaltungelocale fullen fich meiftene nur mit jenem Theile unfrer burgerlichen Gefellichaft, bei welchem ber einzige Grund jur mechfelnben Bornahme irgend welcher Befcaftigung bie Langemeile ift: Die Rrantbeit ber Langemeile ift aber nicht burch Runftgenuffe ju beilen, benn fie tann abfichtlich gar nicht gerftreut, fonbern nur burch eine andere Form ber Langeweile über fich felbft getaufcht merben. Die Beforgung biefer Taufchung bat nun jener berühmte Operncomponift ju feiner funftlerifchen Lebensaufgabe gemacht. Ge ift zwedlos, ben Aufwand funftlerifcher Mittel naber ju bezeichnen, beren er fich jur Erreichung feiner Lebensaufgabe bebiente: genug, bag er es, wie wir aus bem Erfolge erfeben, volltommen verftanb, ju taufchen, und biefes

namentlich bamit, baf er jenen pon une naber darafterifirten Jargon feiner gelangweilten Buborericaft\*) ale mobern pitante Mustrrache aller ber Trivialitaten aufheftete, welche ihr fo miberbolt oft icon in ibrer natürlichen Albernbeit vorgeführt worben waren. Dag biefer Componift auch auf Ericutterungen und auf bie Benunung ber Birtung von eingewobenen Gefühletata. itropben bedacht mar, barf Riemanben befremben, ber ba weiß, wie nothwendig bergleichen von Gelangweilten gemunicht wird; bag bierin ibm feine Abficht aber auch gelingt, barf benjenigen nicht munbern, ber bie Grunbe bebenft, aus benen unter folden Umftanben ibm Alles gelingen muß. Diefer taufchenbe Componift geht fogar fo weit, bag er fich felbft taufcht, und biefes vielleicht eben fo abfichtlich, ale er feine Belangweilten taufcht. Bir glauben wirtlich, bag er Runftwerte ichaffen mochte, und jugleich weiß, bag er fie nicht ichaffen tann: um fich aus Diefem veinlichen Conflicte gwifden Bollen und Ronnen gu gieben, febreibt er fur Paris Opern, und lagt biefe bann leicht in ber übrigen Belt aufführen - beut' ju Tage bas ficherfte Mittel. ohne Runftler ju fein, boch Runftrubm fich ju verschaffen. Unter bem Drude biefer Gelbstaufdung, welche nicht fo mubelos fein mag, ale man benten tonnte, ericheint er une faft gleichfalle in einem tragifchen Lichte: bas rein Berfonliche in bem gefranften Intereffe macht bie Ericbeinung aber zu einer tragifomifchen, wie überhaupt bas Raltlaffenbe, wirflich Laderliche, bas Bezeichnenbe bes Jubenthumes fur biefenige Rundgebung beffelben ift, in melder ber berühmte Componift fich une in Bezug auf Die Mufit zeigt.

Aus ber genaueren Betrachtung ber porgeführten Ericeinungen, welche wir burch bie Ergrundung und Rechtfertigung unfres unüberwindlichen Biberwillene gegen jubifches Befen verfteben lernen fonnten, ergiebt fich une befondere nun bie bargethane Unfabig feit unfrer mufitalifden Runftepoche. Satten bie naber ermabnten beiben jubifden Componiften ") in Babrbeit unfre Mufit ju boberer Bluthe geforbert, fo mußten wir une nur eingefteben, bag unfer Burudbleiben binter ibnen auf einer bei une eingetretenen organischen Unfabigfeit berube: bem ift aber nicht fo; im Gegentheile ftellt fich bas individuelle rein mufitalifche Bermogen gegen vergangene Runftepochen ale eber vermebrt benn vermindert beraus. Die Unfabigfeit liegt in bem Beifte unfrer Runft felbit, welche nach einem anderen Leben verlangt, ale bas fünftliche es ift, bas ibr mubiam fest erhalten wird. Die Unfabigfeit ber mufifalifden Runftart felbft wird une in Menbelefohne, best fpecififch ungemein begabten Mufitere, Runftwirfen bargethan; die Richtigfeit unfrer gangen Deffentlichfeit, ibr burchaus unfunftlerifches Befen und Berlangen, wird une aber aus ben Erfolgen jenes berühmten jubifchen Operncomponiften auf

<sup>\*)</sup> Charafteriftifch ift noch bie Stellung, welche bie übrigen fubifden Dufiter. ja überhaupt die gebilbete Jubenichaft, ju ibren beiben berühmteften Componiften einnehmen. Den Unbangern Menbelesobne ift jener famofe Operncomponift ein Grauel: fie empfinden mit feinem Chrgefuble, wie febr er bas Judenthum bem gebilbeteren Mufifer gegenüber compromittirt, und find begbalb obne alle Coonung in ihrem Urtheil. Bei weitem vorfichtiger außert fich bagegen ber Anbang Diefes Componiften über Mendelefobn', mehr mit Reib, ale mit offenbarem Biberwillen bas Glud betrachtenb, bas er in ber "gebiegeneren" Mufitwelt gemacht bat. Giner britten Fraction, berjenigen ber immer noch fortcomponirenden Juden, liegt es erfichtlich baran, jeben Scandal unter fich ju vermeiben, um fich überhaupt nicht blofiguftellen, bamit ibr Dufitproduciren ohne alles peinliche Auffeben feinen bequemen Kortgang nehme; bie immerbin unlaugbaren Erfolge bes großen Operncomponiften gelten ihnen benn boch fur beachtenemerth, und Etwas muffe boch baran fein, wenn man auch Bieles nicht gulbeigen und filt "folib" ausgeben tonnte. In Bahrheit, Die Juden find viel ju tlug, um nicht ju wiffen, wie es im Grunde mit ihnen ftebt! -

bas Erfichtlichfte flar. Dies find bie wichtigen Bunfte, Die jest Die Aufmertfamfeit eines Jeben, welcher est ehrlich mit ber Runft meint, ausschließlich auf fich ju gieben baben: bieruber baben wir ju forfchen, une ju fragen und jum beutlichen Berftanbnig ju bringen. Wer biefe Dube icheut, wer fich von biefer Erforichung abwendet, entweder weil ibn fein Bedurfniß bagu treibt, ober weil er bie mogliche Erfenntnif von fich abweift, bie ibn aus bem tragen Beleife eines gebanten und gefühllofen Schlendrians beraustreiben mußte, ben eben begreifen wir jest mit unter ber Rateaorie ber Bubenichaft in ber Dufit'. Diefer Runft fonnten fich bie Juben nicht eber bemachtigen, ale bie in ihr bas barguthun mar, mas fie in ihr erweislich eben offengelegt baben: ihre innere Lebensunfabigfeit. Go lange bie mufitalifche Conberfunft ein wirkliches organisches Lebensbedurfniß in fich hatte, bis auf bie Beiten Mogarte und Beethovene, fant fich nirgende ein inbifder Componift: unmöglich fonnte ein biefem Lebensorganismus ganglich frembes Element an ben Bilbungen biefes Lebens theilnehmen. Erft wenn ber innere Tob eines Rorpers offenbar ift, gewinnen Die außerhalb liegenden Elemente Die Rraft, fich feiner ju bemachtigen, aber nur um ihn gu gerfegen; bann loft fich mobl bas Fleifch biefes Korpers in wimmelnbe Biellebigfeit von Burmern auf: mer mochte aber bei ihrem Unblid ben Rorper felbft noch fur lebenbig balten? Der Beift, bas ift: bas Leben, flob von biefem Korper binmeg ju wieberum Bermanbtem, und biefes ift nur bas leben felbit; nur im mirflichen leben tounen auch wir ben Beift ber Runft wieberfinden, nicht bei ihrer Burmer-gerfreffenen Leiche. -

Ich fagte oben, bie Juben batten teinen mahren Dichter bervorgebracht. Wir milfen nun hier heinrich heine's erwahnen. Bur Beit, ba Goethe und Schiller bei uns bichteten, wiffen wir allerbings von keinem bichtenben Juben: zu ber Beit ober, wo dos Dichten bei uns gur Lüge wurde, unfrem ganglich unportischen Lebenselemente alles Wögliche, nur fein wohrer Dichter mehr entfpriesen wolke, do wor ed dos Ant teins sehre begabten dichterischen Juden, diese Lüge, diese bodenlose Nüchternbeit und sejutische Jeudetei unfrer immer noch poetlig sich gedoren wollenden Dichterei mit hinreisendem Spotte aufgubeden. Auch eine berühmten mustalischen Stammesgenossen geitelt er unbormberzig für ihr Borgeben, Künftler sein zu wollen; keine Täulchung bielt bei ihm vor: von dem unerbittlichen Damon des Berneinens bessen, war der ihm von der Berneinens dessen, war der die ihm vor: von dem unerbittlichen Damon des Berneinens delsen, woa ben was erneinenswers sichtlichen Damon des Berneinens delsen, woa ben der Sullisonen moderner Schösbetigung hindurch, die auf den Auntt, wo er nun selbst wieder sich zum Dichter log, und dafür auch seine geleht erheit. — Er war das Sewissen des Judenthyums, wie des Judenthyum da übet Gewissen unsbern Givissalien ist.

Noch einen Juden hoben wir zu nennen, der unter uns als Schriftsteller auftrat. Mus seiner Sonderstellung als Jude trat er Erföhung süchenib unter uns: er sand sie nicht, und mußte sich dewußt werden, dog er sie nur mit auch unsere Ersöfung zu wahrhaften Menschen sichen können würde. Gemeinschaften mit uns Wensch weren, heißt sür en Juden ader zu allernächst so wiel als: aufsdern, Jude zu sein. Börne hatte die erfüllt. Wer gerade Börne lehrt auch, wie diese Ersöfung nicht in Behogen und gleichgittig falter Bequemischet erreicht werben kann, sondern daß eichgittig falter Bequemischet erreicht werden kann, sondern daß elchigenisch wie wei erheit. Nehm träßsiss an biefem durch elchibermischung wiedergeöternden Ersöfungswerfe theil, so sind vie einig und ununterschieden! Aber bedentt, daß nur Eines eure Ersöfung von dem auf eus sichen den Flüch geschaus Weber bedentt, daß nur Eines eure Ersöfung von dem auf eus sichenden flüche sich

Der mit bem Borflebenben wesentlich unverändert mitgetheilte Aufiag erschien, wie ich ansangs erwähnte, vor etwas mehr als achteben Jahren, und zwar in ber "Reuen Zeitschrift für Mulit".

Bagner, Das Indenthum in der Bufit.

und der sonst durch seine Universität und seinen bedeutenden Buchhandel in allem deutschem Westen so erglam sich auszeichnende Ort verternte in Betress der Musik sogar die natürlichsten Sympathien jedek, sonst deutschem Städten so willig anhastenden Ocadyatriorismus"; er ward ausschließlich Judenmusstvetschaft. Der Sturm, welcher sich jetz gegen Brendel ersoh, sieg die jur Bedrohung seiner bürgerlichen Tzistenz: mit Washe verdantte er es seiner Festigreit und tusse sich die betressen und der und bedrechten der der den in seiner Gestung am Construction belassen mußer.

Bas ihm balb ju außerlicher Rube verhalf, mar eine febr darafteriftische Wendung, welche die Angelegenheit nach dem erften unbedachten Aufbraufen des Zornes der Beleidigten nahm.

3ch batte feinesweges im Ginne gehabt, erforberlichen Falles mich ale ben Berfaffer bee Auffanes ju verlaugnen; nur wollte ich verbuten, bag bie von mir febr ernftlich und objectiv aufgefaßte Frage fofort in bas rein Berfonliche verichleppt murbe. mas, meiner Meinung nach, alebald ju erwarten ftand, wenn mein Rame, alfo ber ,eines jebenfalls auf ben Ruhm Underer neibifchen Componiften', von vornherein in bas Spiel gezogen murbe. Defibalb batte ich ben Artifel mit einem, abfichtlich ale folden erfennbaren Bfeudonmm: R. Freigebant, unterzeichnet. Brendel hatte ich in biefem Betreff meine Abficht mitgetheilt: er war muthig genug, fatt, wie bies fofort von befreienber Birfung fur ibn gemefen mare, ben Sturm auf mich binuberguleiten, Diefen ftanbhaft uber fich ergeben ju laffen. Balb ericbienen mir Unzeichen bafur, ja beutliche hinweisungen barauf, bag man mich ale ben Berfaffer erfannt batte: nie bin ich einer Begichtigung in Diefem Betreff mit einer Ablaugnung entgegengetreten. Siermit erfuhr man genug, um bemgufolge bie bisber eingehaltene Taftif ganglich ju veranbern. Bisber mar jebenfalls nur bas grobere Beichus bes Jubenthums gegen ben Auffat in bas Befecht

geführt worben: es zeigte fich tein Berfuch, in irgend geiftvoller, ja nur gefchidter Beife eine Entgegnung ju Stanbe ju bringen. Grobliche Unfalle, und ichimpfende Abmehr ber bem Berfaffer bes Auffages untergelegten, fur unfre aufgeflarten Beiten fo fcmad. vollen, mittelalterlichen Jubenhaß-Tenbeng, maren bas Gingige, mas neben abfurben Berbrehungen und Ralfdungen bes Befagten jum Boricein tam. Run aber marb es anbere. Jebenfalle nahm fich bas hobere Jubenthum ber Cache an. Das Mergerliche mar Diefem überhaupt bas erregte Auffeben: fobalb man meinen Ramen erfuhr, mar burch ein bineingieben beffelben nur noch bie Bermehrung biefes Auffebens ju befürchten. Diefes vermeiben ju tonnen war eben baburch an bie band gegeben, bag ich meinem Ramen einen Pfeudonnm fubftituirt batte. Es ericbien nun rathlich, mich ale ben Berfaffer bee Auffanes fortan ju ianoriren. und jugleich alles Gerebe barüber felbft aufhoren ju laffen. Dagegen war ich ja an gang anberen Geiten angufaffen: ich hatte Runftichriften veröffentlicht und Opern gefdrieben, welche lettere ich boch jebenfalls aufgeführt miffen wollte. Deine foftematifche Berleumbung und Berfolgung auf biefen Bebieten, mit ganglichem Secretiren ber unangenehmen Jubenthumsfrage, verfprach jedenfalls Die ermunichte Birtung meiner Beftrafung.

Es ware gewis ammaßich von mir, der ich demals gänzlich gurudgezogen in Jürich lebt, wollte ich eine genauere Bezeichnung des inneren Gertiebes der hiermit gegen mich eingeleiteten, umd in immer weiterer Berbreitung sortgesehten, umgefehrten Judenversolgung versuchen. Aur die Erfahrungen, welche Jedermann spfentigen, vollt die beröhren. Auch der Kuffburung des Lobernatin ein Weimar, im Sommer 1850, traten in der Presse Manner von ebeutendem litterarischen und kinnsterischen Aufre, wie Abolfter frahr und Kobert Franz, verfessungsvohl bervor, um auf mich und mein Wert das deutsche Publicum aussmerkam zu mich und mein Wert das deutsche Publicum ausgenerkam zu mich und mein Wert das deutsche Publicum ausgenerkam zu

machen; felbit in Dufitblattern von bebenflicher Tenbeng tauchten überrafchend gewichtige Erflarungen fur mich auf. Dies gefchah pon Seiten jedes ber verichiedenen Berfaffer aber genau nur einmal. Sofort verftummten fie wieder, und benahmen fich im Berlaufe ber Dinge nach Umftanben fogar feinbfelig gegen mid. Dagegen tauchte junachft ein Freund und Bewunderer bes herrn Ferdinand hiller, ein Brofeffor Bifcoff, in ber Rolnifchen Beitung mit ber Begrundung bes von jest an gegen mich befolgten Spftemes ber Berleumbung auf: Diefer bielt fich an meine Runftidriften, und verbrebte meine 3bee eines "Runftwerfes ber Butunft" in Die lacherliche Tenbeng einer "Bufunftemufit", namlich etwa einer folden, welche, wenn fie jest auch fchlecht flange, mit ber Beit fich boch gut ausnehmen murbe. Des Jubenthums ward von ihm mit feinem Borte ermabnt, im Gegentheil fteifte er fich barauf, Chrift und Abtommling eines Superintenbenten ju fein. Dagegen batte ich Mojart, und felbit Beethopen fur Stumper erflart, wollte bie Delobie abicaffen, und funftig nur noch pfalmobiren laffen.

Sie werden, verehrte frau, noch heute, sobald von "Zutunsstenmist" die Rebe ist, nichts Amberes vernehmen als diese Sähe. Bedenten Sie, mit welch machtvoller Rachhaltigkeit diese absurde Berteumbung aufrechtröglichen und verbreitet worden sein nuß, da neben der wirflichen und popularen Berbreitung meiner Opern sie soll in der ganzen europäischen Presse, sobald mein Rame erwähnt wird, soson des eben so unangesochen wie unwöberlegbar, mit stell neu verjüngter Rrest, ausstritt.

Da mir so unfinnige Theorien zugeschrieben werden konnten, mußten natürlich auch die Musstwerte, welche aus ihnen hervorgegangen, von widerlichster Beschaffenbeit sein: ihr Ersolg mochte sein, welcher er wollte, immer blieb die Presse dubei, meine Must musste so abcheulich sein wie meine Theorie. Sierauf war

nun ber Rachbrud ju legen. Die eigentliche gebilbete Intelligeng mußte fur biefe Unficht gewonnen werben. Dies marb burch einen Biener Juriften erreicht, welcher großer Dufitfreund und Renner ber Segelichen Dialeftif mar, außerbem aber burch feine, wenn auch zierlich verbedte, jubifche Abtunft befonbere juganglich befunden murbe. Much Er mar einer von Denienigen, melde fich anfänglich mit faft enthufiaftifder Reigung fur mich erflart batten: feine Umtaufe gefcab fo ploblich und gewaltfam, bag ich barüber völlig erichroden mar. Diefer ichrieb nun ein Libell über bas "Dufifalifd-Schone", in welchem er fur ben allgemeinen 3med bes Mufifjubenthums mit außerorbentlichem Gefchid verfuhr. Bunachft taufchte er burch eine bochft gierliche bialeftifche form, welche gang nach feinftem philosophischen Beifte ausfab, bie gefammte Biener Intelligeng bis gu ber Annahme, es fei benn wirflich einmal ein Bropbet aus ihr bervorgegangen: und biefes mar bie beabiichtigte Sauptwirfung. Denn mas er mit biefer eleganten bialettifchen Farbung übergog, maren bie trivialften Gemeinplage, wie fie mit einem Anfchein von Bebeutfamteit nur auf einem Bebiete fich ausbreiten tonnen, auf meldem, wie auf bem ber Dufit, von jeber eben nur erft noch gefafelt worben mar, fobalb barüber afthetifirt murbe. Es mar gewiß fein Runftftud, auch fur bie Dufit bas "Schone" ale Sauptpoftulat binguftellen: brachte ber Autor bies in ber Art gu Ctanbe, baf Alles über biefe geniale Beisheit erstaunte, fo gelang nun aber auch bas allerbinge Schwerere, namlich bie moberne jubifche Dufit ale bie eigentliche ,,fcone" Dufit aufzuftellen; und jur ftillichweigenden Anerkennung biefes Dogmas gelangte er gang unvermerflich, indem er ber Reibe Sandne, Mogarte und Beethovens, fo recht wie naturlich, Menbelsfohn anfchloß, ja - wenn man feine Theorie bom "Schonen" recht verfteht, biefem Letteren eigentlich bie wohlthuenbe Bebeutung jufprach, bas burch feinen

unmittelbaren Borganger, Beethoven, einigermaßen in Confufion gerathene Coonheitegewebe gludlich wieber arrangirt gu baben. Bar Menbelejobn fo auf ben Thron erhoben, mas namentlich auch baburd mit Manier zu bewerfftelligen mar, bag man ibm einige driftliche Rotabilitaten, wie Robert Schumann, gur Geite ftellte, fo mar nun auch manches Beitere im Reiche ber mobernen Dufit noch glaublich ju machen. Bor Allem aber mar jest ber icon angebeutete Sauptzwed ber gangen aftbetifchen Unternehmung erreicht; ber Berfaffer batte fich burch fein geiftreiches Libell in allgemeinen Refpect gefest, und fich bierburch eine Stellung gemacht, welche ihm Bedeutung gab, wenn er, ale angeftaunter Meftbetiter, nun im gelefenften politifchen Blatte auch ale Recenfent auftrat, und jest mich und meine funftlerischen Leiftungen fur rein null und nichtig erflarte. Daß ibn bierin ber große Beifall, ben meine Berte beim Bublicum fanben, gar nicht beirrte, mußte ibm nur einen um fo großeren Rimbus geben, und nebenbei erreichte er (ober auch: man erreichte burch ibn), bag, wenigften & fo weit ale Beitungen in ber Belt gelefen werben, eben biefer Ion über mich jum Stol geworben ift, welchen überall angutreffen Gie, verebrtefte Frau, fo febr verwunderte. Bon Richte ale meiner Berachtung aller großen Tonmeifter, meiner Feindichaft gegen bie Delobie, von meinem graulichen Componiren, furg von "Bufunftemufit", war nur noch bie Rebe: von jenem Artifel über bas "Jubenthum in ber Dufit" tauchte aber nie wieber bas Minbefte auf. Diefer mirfte bagegen, wie an allen fo feltfamen und ploglichen Befehrungewerten ju erfeben ift, befto erfolgreicher im Gebeimen: er marb bas Debufenhaupt, bas fofort Jebem vorgehalten murbe, in welchem fich eine unbebachte Regung fur mich zeigte.

Birflich nicht unbelehrend fur bie Culturgeschichte unfrer Tage burfte es fein, biefe fonberbaren Befehrungswerte naber gu

verfolgen, da fich hierdurch auf bem bisher von ben Deutscher fo ruhmvoll eingenommenen Gebiete ber Musift eine seitsam verzweigte, und aus ben unterschiedlichen Clementen zusammengesigte Partei begründet hat, welche sich Impotenz und Unproductivität gegenseitig geradesweges versichert zu haben scheint.

Sie werden, verehrte Frau, nun junächft zwar fragen, wie es benn fam, daß bie unläugdaren Erfolge, welche mir zu Theil wurben, und die Freunde, welche meine Arbeiten mir doch ganz offenbar gewannen, in keiner Weife zur Bekämpfung jener feinbfeligen Machinationen verwendet werden fonnten?

Dies ift nicht gang leicht und furglich ju beantworten. Bernehmen Gie aber junachft, wie es meinem größten Freunde und eifrigften Rur-Streiter, Rrang Lifgt, erging. Berabe burch bas arofibergige Gelbitvertrauen, meldes er in Allem zeigte, lieferte er bem porfichtig lauernben, und aus ber geringfügigften Rebenfachlichfeit Gewinn giebenben Gegner folche Baffen, wie gerabe biefer fie brauchte. Bas ber Gegner fo angelegentlich munichte, Die Secretirung ber ibm fo argerlichen Jubenthumefrage, mar auch Lifst angenehm, naturlich aber aus bem entgegengefesten Grunde, einem ehrlichen Runftfreite eine erhitternbe perfonliche Begiebung ferngubalten, mabrent Jenem baran lag, bas Motiv eines unehrlichen Rampfes, ben Erflarungegrund ber une betreffenden Berleumdungen, verbedt ju halten. Comit blieb biefes Ferment ber Bewegung auch unfererfeite unberührt. Daaeaen mar es ein jovialer Ginfall Lifgte, ben une beigelegten Spottnamen ber "Bufunftemufifer", in ber Bebeutung, wie bies einft von ben "gueux" ber Rieberlande gefchab, ju acceptiren. Geniale Buge, wie biefer meines Freundes, maren bem Gegner bochft willfommen; er brauchte nun in biefem Puntte taum mehr noch ju verleumben, und mit bem "Butunftemufiter" mar jest bem feurig lebenben und ichaffenben Runftler recht bequem beigutommen.

Mit dem Abfalle eines bieber warm ergebenen Freundes, eines großen Biolinvirtuosen, auf welchen das Medusenschilb doch endlich auch gewirft haben mochte, trat siene wühlende Agitation gegen den nach allen Seiten hin großmültig unbesorgten Franz list ein, welche ihm endlich die Entlauschung und Berbitterung bereitete, in denen er seinen schonen Bemußungen, der Musst in Beimar eine sobebende Stätte zu bereiten, für immer ein Ziel stefte.

Sind Gie, verebrte Frau, nun über bie Berfolgungen, benen feinerfeite unfer großer Freund ausgefest mar, weniger verwundert, ale über biejenigen, welche mich betroffen baben? - Bielleicht murbe es Gie bann taufchen, bag Lifgt allerdinge burch ben Glang feiner außerlichen Runftlerlaufbabn ben Reib, namentlich ber ftedengebliebenen beutichen Collegen, auf fich gezogen batte, außerdem aber burch fein Aufgeben ber Birtuofenlaufbabn, und burch fein bie babin nur porbereitetes Auftreten ale ichaffenber Tonfeger, einen leicht auftauchenden, und baber vom Reide wiederum leicht ju nahrenden 3meifel an feiner Berufung biergu, in giemlich begreiflicher Beife gewedt bat. 3ch glaube jeboch mit Dem, was ich fpater noch berühren werbe, nachweifen ju fonnen, bag im tiefften Grunde bier biefe 3meifel nicht minber, ale bort meine angeblichen Theorien, eben nur ben Bormand ju bem Berfolgungefriege abgaben: wie auf biefe, fo genugte es auf jene genauer bingubliden und fie, mit bem richtigen Ginbrude pon unfrem Schaffen, in Ermagung ju gieben, fo fant balb bie Frage auf einem gang anderen Bunfte; ba fonnte bann geurtheilt, biscutirt, für und miber gefprochen werben: am Ende mare Etwas babei berausgefommen. Aber gerabe bavon mar nicht bie Rebe, ia. eben biefes nabere Beachten ber neuen Erfcheinungen wollte man nicht auffommen laffen; fonbern mit einer Gemeinbeit bes Ausbrudes und ber Infinuation, wie es fich in feinem abnlichen

Salle nur je gezeigt hat, ward in der großen weiten Preffe geichriern und getobt, do an ein meniscenwürdiges Juwortetommen gar nicht zu benfem war. Und beshalb versichere ich Sie: auch was Listst widerfuhr, riftet von der Wirtung jenes Artifels über das "Ludenstumn in der Mifft" ber.

Auch une ging bies jedoch nicht fobald auf. Es giebt gu jeber Beit fo viele Intereffen, welche gum Biberfpruche gegen neue Erfcheinungen, ja jur außerften Berfeberung alles barin Enthaltenen bestimmen, bag auch wir bier eben nur mit ber Eragbeit und geftorten Runftgefchaftebequemlichfeit zu thun gu haben glauben fonnten. Da die Anfeindungen fich por Allem in ber Breffe, und gwar in ber einflugreichen großen politifchen Beitungepreffe, tunbaaben, vermeinten namentlich biejenigen unfrer Freunde, welche bie bierdurch geftorte Unbefangenheit bes Bublicums bem nun erfolgenden Auftreten Lifgte ale Inftrumentalcomponift gegenüber beforgt machte, jur Gegenwirtfamteit fcbreiten ju muffen: einige Ungeschidlichfeiten abgerechnet, welche bierbei begangen wurden, zeigte es fich aber balb, bag felbft bie besonnenfte Beiprechung einer Lifatiden Composition feinen Augang gu ben größeren Beitungen fand, fonbern bag bier Alles befest und im feindfeligen Ginne in Beichlag genommen mar. Ber wird nun im Ernfte glauben wollen, daß fich in Diefer haltung ber großen Beitungen eine Beforgniß bes Schabens aussprach, welchen etwa eine neue Runftrichtung bem guten beutschen Runftgeschmade bringen fonnte? 3ch erlebte es mit ber Beit, bag in einem folben geachteten Blatte es mir unmöglich werden follte, Offenbachs in ber ihm gebuhrenden Beife ju ermahnen: wer vermag bier an Sorge fur ben beutichen Runftgeichmad ju benten? Go weit mar es eben gefommen: wir waren von ber beutschen großen Breffe vollftandig ausgeschloffen. Wem gebort aber biefe Breffe? Unfre Liberalen und Fortichrittsmanner haben es empfindlich ju bissen, von den alkonfervativen Gegenwarteien mit dem Judenthum und feinen specifischen Interessen in Einen Topf geworfen ju werben: wenn die edmischen Ultras fragen, wie denn eine nur von den Juden dirigiste Presse berechtigt sein sollte, über christische Richenangelegenheiten mitzuhrechen, so liegt hierin ein sataler Sinn, der jedenschliß sich auf die richtige Kenntnis der Abhängigfeissverfählinsse ihren arossen Zeitungen Mate.

Das Conberbare bierbei ift, bag biefe Renntniß auch Rebermann offenliegt; benn wer bat nicht feine Erfahrung bavon gemacht? 3ch tann nicht beurtbeilen, wie weit biefest factifche Berbaltnig fich auch auf bie größeren politifchen Angelegenheiten erftredt, wiewohl bie Borfe ben Ringerzeig biergu mit giemlicher Offenheit giebt: auf biefem, bem ehrlofesten Befchmage preisgegebenen Bebiete ber Dufit berricht bei Ginfichtevollen gar tein 3meifel, bag bier Alles einer bochft mertwurdigen Orbenstregel unterworfen ift, beren Befolgung in ben weiteftverzweigten Rreifen, und mit ber übereinftimmenbften Genaufafeit, auf eine bochft energifche Dragnifation und Leitung foliegen lagt. In Paris fand ich zu meinem Erftaunen, bag namentlich auch biefe forgfamfte Leitung gar fein Gebeimniß mar: Jeber weiß bort bie munberlichften Buge bavon ju berichten, namentlich in Betreff ber bis in bas Rleinlichfte gebenben Sorge, bas Bebeimniß, ba es nun boch einmal burch ju viele betheiligte Mitwiffer ber Unverichwiegenheit ausgefest mar, wiederum baburch menigstens por öffentlicher Denunciation ju bemahren, bag auch jedes noch fo mingige Lochelchen, burch welches es in ein Journal bringen fonnte. verftopft murbe, und fei bies felbft burch eine Bifitentarte im Schluffelloche eines Dachfammerchens. hier gehorchte benn auch Alles wie in ber beftbisciplinirten Armee mabrent ber Schlacht: Gie lernten biefest gegen mich gerichtete Belotonfeuer ber Parifer Breffe tennen, welches bie Gorge fur ben guten Runftgefchmad

ihr commanbirte. - In Condon traf ich feinerzeit in biefem Buntte größere Offenheit an. Ueberfiel mich ber Mufiffritifer ber Times fich bitte gu bebenten, von welchem toloffalen Weltblatte ich Ihnen bier ergable!) bei meiner Anfunft fofort mit einem Sagel von Infulten, fo genirte Berr Davifon fich im Berlaufe feiner Graiefungen nicht weiter, mich, ale Lafterer ber größten Componiften ihres Jubenthums wegen, bem öffentlichen Abicheu anguempfehlen. Dit biefer Aufbedung batte er allerbings bei bem englifchen Bublicum fur fein Anfeben mehr ju gewinnen, ale ju verlieren, einerfeite ber großen Berebrung megen, melde Menbelsfohn gerabe bort genießt, anbrerfeite vielleicht aber auch wegen bes eigenthumlichen Charaftere ber englifden Religion. welche Rennern mehr auf bem Alten, ale auf bem Reuen Teftamente ju fußen icheint. - Rur in Betereburg und Dostau fanb ich bas Terrain ber mufifalifden Breffe von ber Jubenfchaft noch vernachläffigt: bort erlebte ich bas Bunber, jum erften Dale auch bon ben Beitungen gang fo aufgenommen gu merben wie pom Bublicum, beffen aute Aufnahme mir überhaupt bie Juben nirgende noch hatten verberben tonnen, außer in meiner Baterftabt Leipzig, mo bas Bublicum mir einfach ganglich wegblieb. Durch bie laderlichen Seiten ber Cache bin ich bei biefer

Durch bie lächerlichen Seitten ber Sache bin ich bei beiter Mittheilung igte foß in einen feerghoften Som verfallen, den ich nun aber aufgeben muß, wenn ich es mir gestatten will, Sie, veredre Frau, schließich noch auf die sehr ernste Seite bereiten aufmertsmu mm machen; und die jed beite begindt auch vielleigt für Sie genau da, wo wir von meiner versolgten Person absehen, um die Wirtung jener mertwultdigen Versolgung, so weit sie fich auf untern Aumsgehis sehr feit wirten auf

Um biese Richtung einzuschlagen, habe ich junächst mein perfonliches Interesse noch einmal im Besonberen zu berühren. Ich sagte gelegentlich zulest, die von Seiten ber Juden mir wiberfahrene Berfolgung babe bieber mir noch nicht bas Bublicum, welches überall mit Barme mich aufnahm, entfremben tonnen. Diefes ift richtig. Jedoch muß ich bem nun bingufügen, bag jene Berfolgung allerbinge geeignet ift, mir bie Be ae jum Bublicum, wenn nicht ju verschließen, fo boch berart ju erichweren, bag endlich mobl auch nach biefer Geite bin ber Erfolg ber feinblichen Bemubungen vollständig ju merben verfprechen burfte. Bereite erleben Gie, bag, nachbem meine fruberen Doern faft überall auf ben beutiden Theatern fich Babn gebrochen haben und bort mit ftetem Erfolge gegeben worben find, jebes meiner neueren Berte auf ein trages, ja feinbfelig ablebnenbes Berhalten biefer felben Theater ftogt: meine fruberen Arbeiten waren nämlich icon vor ber Jubenagitation auf bie Bubne gebrungen, und ihrem Erfolge mar nicht mehr Biel angubaben. Run aber bieg es, meine neuen Arbeiten feien nach ben von mir feitbem veröffentlichten "unfinnigen' Theorien verfaßt, ich fei bamit aus meiner fruberen Unfchulb gefallen, und fein Denich tonne meine Dufit jest mehr anhoren. Bie nun bas gange Jubenthum nur burch bie Benusung ber Schwachen und ber Reblerhaftigfeit unfrer Buftanbe Burgel unter une faffen fonnte, fo fanb Die Agitation auch bier febr leicht ben Boben, auf welchem unrühmlich genug fur une! - Alles ju ihrem endlichen Erfolge porgebilbet liegt. In welchen Sanben ift bie Leitung unfrer Theater, und welche Tenbeng befolgen biefe Theater? hieruber babe ich mich öftere und jur Genfige ausgesprochen, julest auch noch in meiner größeren Abhandlung über "Deutsche Runft und beutiche Bolitif" bie weitverzweigten Grunde bes Berfalles unferer theatralifden Runft ausführlicher bezeichnet. Glauben Gie. daß ich bamit in ben betreffenden Gpharen mich beliebt gemacht batte? Rur mit größter Abneigung, fie baben bies bewiefen, geben jest bie Abministrationen ber Theater an bie Aufführung

eines neuen Bertes von mir \*); fie fonnten aber biergu gegmungen merben burch bie meinen Opern allgemein gunftige Saltung bes Bublicume; wie willtommen muß ihnen nun ber Bormanb fein, welcher fo leicht fich baraus gieben lagt, bag meine neueren Arbeiten boch fo allgemein in ber Breffe, und noch bagu im einflugreichsten Theile berfelben, bestritten maren? Soren Gie nicht fcon jest aus Baris bie Frage aufwerfen, marum man benn bas an und fur fich fo fcmierige Bagnif einer Ueberfiebelung meiner Opern nach Frankreich glaube betreiben ju muffen, ba meine fünftlerische Bedeutung ja nicht einmal in ber Beimat anertannt fei? - Diefes Berbaltnig erichwert fich nun aber um fo mehr, ale ich wirflich meine neueren Arbeiten feinem Theater anbiete, fonbern im Gegentheil mir porbebalten muß, bisber noch nie für nothia gehaltene Bedingungen an meine etwa gemunichte Einwilligung gur Aufführung eines neuen Bertes gu fnupfen, namlich bie Erfullung von Forberungen, welche mich einer wirtlich correften Darftellung beffelben verfichern follen \*\*). Und biermit berühre ich benn nun bie ernftlichfte Geite best nachtheiligen Erfolges ber Ginmifchung bes jubifchen Befens in unfre Runftauftanbe.

<sup>&</sup>quot;) Rur badurch, baß ich, fur jest aus nothgebrungener Rudficht auf meinen Berleger, biese Forderungen fallen ließ, tonnte ich neuerdings bas Dresbener hoftbeater jur Bornabme ber Aufführung meiner "Reifterfluger" bewegen.

In meinem voranftebenben alteren Auffage zeigte ich fchließ. lich, bağ es bie Comache und Unfahigfeit ber nachbeethovenfchen Beriobe unfrer beutiden Mufitproduction mar, welche bie Ginmifchung ber Juben in biefelbe guließ: ich bezeichnete alle biejenigen unfrer Dufifer, welche in ber Berwifchung bes großen plaftifchen Ctyles Beethovens bie Ingredienzien fur Die Bubereitung ber neueren geftaltungelofen, feichten, mit bem Unicheine ber Colibitat matt fich übertunchenben Manier fanben, und in biefer nun ohne leben und Streben mit dufeligem Behagen fo weiter bin componirten, ale in bem von mir gefchilderten Mufitjubenthum burchaus mitinbegriffen, mochten fie einer Rationalitat angeboren, welcher fie wollten. Diefe eigenthumliche Gemeinbe ift es, welche gegenwartig fo ziemlich Alles in fich fagt, mas Mufif componirt und - leiber auch! - birigirt. 3ch glaube, baß Manche pon ihnen burch meine Runftschriften ehrlich confus gemacht und erichredt worden find: ihre redliche Berwirrung und Betroffenheit mar es, welcher bie Juben, im Born über meinen obigen Artifel, fich bemachtigten, um jebe anftanbige Discuffion meiner anberweitigen theoretifchen Thefen fofort abgufchneiben, ba ju ber Möglichkeit einer folden von Geiten ehrlicher beuticher Mufifer anfanglich fich beachtenemerthe Unfabe zeigten. Dit ben paar genannten Schlagmortern marb jebe befruchtenbe, erflarenbe, lauternbe und bilbende Erörterung und gegenseitige Berftanbigung hierüber niebergehalten. - Derfelbe fcmachliche Beift lebte nun aber, in Folge ber Bermuftungen, welche bie Segeliche Philosophie in ben gu abstracter Debitation fo geneigten beutschen Ropfen angerichtet batte, auch auf biefem, wie auf bein gu ihm 'geborigen Bebiete ber Aefthetif, nachbem Rante große 3bee, von Schiller fo geiftvoll gur Begrundung afthetifcher Anfichten über bas Coone benutt, einem muften Durcheinander von bialeftifchen Richtefaglichfeiten Blan batte machen muffen. Gelbft von Diefer Geite

traf ich jeboch anfanglich auf eine Reigung, mit reblichem Billen auf Die in meinen Runftidriften niebergelegten Anfichten einzugeben. Benes ermabnte Libell bes Dr. Sanslid in Bien über bas "Dufitalifch - Coone", wie es mit bestimmter Abficht verfaßt worden, ward aber auch mit größter Saft fcnell ju folder Berubmtbeit gebracht, bag es einem autartigen, burchaus blonben beutichen Acftbetifer, herrn Bifcher, welcher fich bei ber Ausfubrung eines großen Spfteme mit bem Artitel "Mufit" berumguplagen batte, nicht mohl zu verbenfen mar, wenn er fich ber Bequemlichfeit und Gicherbeit wegen mit bem fo febr gepriefenen Biener Mufifaftbetifer affociirte; er überließ ibm bie Ausführung biefes Artifele, von bem er Richts zu verfteben befannte, fur fein arofies Bert'). Go fag benn bie mufifalifche Jubeniconbeit mitten im Bergen eines vollblutig germanifchen Spfteme ber Mefthetit was auch gur Bermehrung ber Berühintheit feines Schopfere um fo mehr beitrug, ale es jest überlaut in ben Beitungen gepriefen, feiner großen Unfurzweiligfeit wegen aber von Riemand gelefen warb. Unter ber verftarften Brotection burch biefe neue, noch bagu gang driftlich beutsche Berühmtheit, ward nun auch bie mufifalifche Jubenfconheit jum volligen Dogma erhoben; bie eigenthumlichften und ichwierigften Fragen ber Mefthetit ber Dufit, über welche bie größten Philosophen, sobalb fie etwas wirklich Befcheibtes fagen wollten, fich ftete nur noch mit muthmagenber Unficherheit geaußert batten, murben von Juden und übertolvelten Chriften jest mit einer Sicherheit jur Sand genommen, daß bemjenigen, ber fich hierbei wirklich Etwas benten, und namentlich ben übermaltigenden Gindrud ber Beethovenfchen Dufit auf fein Gemuth fich erflaren wollte, etwa fo ju Duthe werben

<sup>\*)</sup> Diefes theilte mir herr Professor Bischer einst selbst in Zurich mit: in welchem Berhaltnis die Mitarbeit des herrn handlic als eine persönliche und unmittelbare herbeigezogen wurde, ist mir unbefannt geblieben.

mußte, als hörte er der Berschacherung der Gewänder des Heilands am Juße des Kreuges zu, — worüber der berühmte Bibelsorscher David Strauß vermuchlich eben so geistwoll erläuternd, wie über die neunte Symphonie Beethovens, sich auslassen bürfte.

Diefes Alles mußte nun endlich ben weitergebenben Erfola haben, bag, wenn im Gegenfate ju biefem eben fo rubrigen, ale unproductiven Getreibe, ber Berfuch ju einer Erfraftigung bes immer mehr erfchlaffenben Runftgeiftes gemacht werben follte, wir nicht nur auf bie naturlichen, ju jeber Beit biergegen fich einstellenden Sinderniffe, fondern auch auf eine vollständig organifirte Opposition trafen, ale welche bie in ihr begriffenen Glemente fich foggr einzig nur thatig zu zeigen vermochten. Schienen wir verftummt und refignirt, fo ging namlich im andren Lager eigentlich gar Richts por, mas wie ein Bollen, Streben unb hervorbringen angufeben mar: vielmehr ließ man gerabe auch pon Geiten ber Befenner ber reinen Jubenmufitschönheit Alles geicheben, und jebe neue Calamitat a la Offenbach über bas beutiche Runftwefen bereinbrechen, ohne fich auch nur ju rubren, was Gie allerbings nun "felbftverftanblich" finben werben. Burbe bagegen Jemand, wie eben ich, burch irgend eine ermutbigenbe Bunft ber Umftanbe veranlagt, bargebotene funftlerifche Rrafte jur Sand ju nehmen, um fie ju energifcher Bethatigung anguleiten, fo vernahmen Gie ja mobl, verebrte Frau, welches Gefchrei bies allfeitig hervorrief? Da tam Rraft und Reuer in Die Gemeinde bes mobernen Jerael! Bor Allem fiel bierbei ftete auch bie Beringfcagung, ber gange unehrerbietige Ton auf, welchen, wie ich glaube, nicht nur bie blinbe Leibenicaftlichfeit, fonbern bie febr bellfebenbe Berechnung ber unvermeiblichen Birfung bavon auf Die Befchuber meiner Unterneb. mungen eingab; benn wer fühlt fich nicht endlich von bem

wegwersenden Tone, mit welchem allgemein über Denjenigen, dem man por aller Belt mabre Berehrung und hobes Bertrauen erweift, gesprochen wird, betroffen? Ueberall und in jebem Berbaltniffe, welches zu complicirten Unternehmungen verwendet merben foll, find bie aans natürlichen Elemente ber Dikgunft ber Unbetheiligten (ober auch ber ju nabe Betheiligten) vorhanden: wie leicht wird es nun burch jenes geringschapige Benehmen ber Breffe biefen Allen gemacht, bas Unternehmen felbft im Auge feiner Gonner bedenflich erscheinen ju laffen? Rann fo Etwas einem vom Bublicum geseierten Frangosen in Frankreich, einem acclamirten italienischen Tonfeger in Italien begegnen? Bas nur einem Deutschen in Deutschland wiberfahren tonnte, mar fo neu, daß bie Grunde bavon jebenfalle erft ju unterfuchen find. Gie, verehrte Frau, verwunderten fich barüber; Die bei biefem anfceinenden Runftintereffenftreite übrigens Unbetheiligten, welche fonft jedoch Grunde baben, Unternehmungen, wie fie von mir ausgeben, ju verbindern, verwundern fich aber nicht, fondern finden Alles recht naturlich. \*)

<sup>\*)</sup> Gie tonnen fich biervon, und von ber Art, wie bie gulest von mir Begeichneten ben in meinem Betreff aufgebrachten Ion bes Beiteren gu ben 3meden ber Berbinberung jebes meine Unternehmungen forbernten Antheiles benuben, einen recht genugenben Begriff verschaffen, wenn Gie bas Feuilleton ber beurigen Reujahrenummer ber "Gubbeutiden Breffe", welche mir foeben aus Dunden jugeschieft wird, ju burchlefen fich bemuben wollen. herr Julius Grobel benuncirt mich ba bem baperifchen Staatowefen gang unbeirrt ale ben Grunber einer Gecte, welche ben Staat und bie Religion abgufchaffen, bagegen alles Diefes burd ein Operntheater ju erfeten und von ibm aus ju regieren beabfichtigt, außerbem aber auch Befriedigung "muderhafter Gelufte" in Ausficht ftellt. -Der verftorbene bebbel bezeichnete mir einmal im Wefprache Die eigenthumliche Gemeinheit bes Wiener Komitere Reftrop bamit, bag eine Rofe, wenn biefer baran gerochen baben wurde, jebenfalle finten mußte. Bie fich bie 3bee ber Liebe, ale Gefellichaftogrunderin, im Ropfe eines Julius Frobel ausnimmt, erfabren wir bier mit einem abnlichen Offect. - Aber begreifen Gie, wie finnvoll fo Etwas wiederum auf Die Erwedung bes Etels berechnet ift, mit welchem felbit ber Berleumbete fich von ber Bestrafung bee Berleumbere abweubet?

Bagner, Das Jubenthum in ber Mufif.

Der Erfolg hiervon ift also: immer entschiedener durchgeisete Berfünderung ieder Unternehmung, welche meinen Arbeiten und meinem Wirfen einen Einfluß auf unfre theatralischen und mufflalischen Aunfguflände verschaffen tonnte.

Ist hiermit Etwas gesagt? — Ich glaube: Viel; und vermeine hierbei ohne Annasung mich vernehmen zu lassen. Daß ich meinen Wirten eine wesentliche Bedeutung beilegen darz, ersehe ich daraus, wie ernstlich es vernieden wird, auf biesenigen meiner Veröffentlichungen einzugehen, zu welchen ich in diesem Betreff gelegentlich veranlaßt worden bin.

3d ermabnte, wie anfanglich, ebe bie fo fonberbar ibren Grund verheimlichende Agitation ber Juden gegen mich eintrat, bie Unfage gu einer ehrlich beutich geführten Behandlung und Erwagung ber von mir in meinen Runftichriften niebergelegten Unfichten fich zeigten. Rehmen wir an, jene Agitation mare nun nicht eingetreten, ober fie batte, wie billig, fich ebenfalls offen und ehrlich auf ihre nachfte Beranlaffung beichrantt, fo hatten mir und mobl ju fragen, wie bann, nach ber Unalogie gleichartiger Borgange im ungeftorten beutschen Culturleben, Die Cache fich gestaltet haben murbe. 3ch bin nicht ber optimiftiichen Meinung, bag bierbei febr Biel berausgetommen mare; mohl aber mare Etwas ju erwarten gemefen, und jedenfalls etwas Anberes, als bas eingetretene Ergebnig. Berfteben wir es recht, fo mar, wie fur die poetische Litteratur, auch fur die Mufit bie Beriobe ber Sammlung eingetreten, um Die hinterlaffenschaft ber unvergleichlichen Meifter, welche in bicht an einander fich ichliegender Reihe die große deutsche Runftwiedergeburt felbft barftellen, ju einem Gemeingut ber Ration, ber Belt verwerthen ju follen. In welchem Ginne Diefe Bermerthung fich bestimmen murbe, bas mar bie Frage. Um Enticheibenbften geStaltete fie fich fur bie Dufit: benn bier mar namentlich burch Die letten Berioben bes Beethovenichen Schaffens eine gang neue Phase ber Entwidelung Diefer Runft eingetreten, welche alle von ihr bieber gehegten Unfichten und Unnahmen burdaus überbot. Die Mufit mar unter ber Führung ber italienischen Gefangemufit jur Runft ber reinen Unnehmlichteit geworden: Die Gabigfeit, fich bie gleiche Bedeutung ber Runft Dantes und Dichel Angelod ju geben, leugnete man bamit burchaus ab, und verwies fie fomit in einen offenbar niedereren Rang ber Runfte überhaupt. Es mar baber aus bem großen Beethoven eine gang neue Ertenntnig bes Befens ber Mufit gu gewinnen, Die Burgel, aus welcher fie gerade ju Diefer Sohe und Bedeutung ermachfen, finnvoll burch Bach auf Baleftrina ju verfolgen, und fomit ein gang anderes Spftem für ihre afthetifche Beurtheilung ju begrunden, ale basjenige fein tonnte, meldes fich auf bie Renntnig. nahme einer von diefen Meiftern weit abliegenden Entwidelung ber Mufit flunte.

Das richtige Effifig hiervon war ganz instinctiv in ben beutschen Mustkern dieser Beriode lebendig, und ich nenne Ihnen bier Andert Schumann als den sinnvollsen und begabeiten biefer Mustker. Und bem Verkaufe seiner Entwickelung als Componist läßt sich recht ersichtlich der Einstuß nachweisen, welchen von ib von mir bezeichnete Einmisstamy des jüdischen Welens auf unsere Aunst ausüchte. Bergleichen Sie den Robert Schumann der ersten, und dem der meiten kallte seines Schassens der fleden hier Gehaltungskrieb, dier Verstließen in schwississe die die bis zur geheimnissvoll sich ausönehmenden Seichtigkeit. Dem entspricht es, das Schumann in dieser werten Periode niffgafnis, mürrisch und verstorssen aus Dieservollsen geschloste, welchen er in seiner ersten Periode als Seranskgeber der "Neuen Zeisschrift für Wultt" so

warm und beutsch liebensmurbig bie Sand gereicht hatte. Un ber Saltung biefer Zeitfchrift, in welcher Coumann (mit ebenfalle febr richtigem Inftincte) auch fchriftftellerifch fur bie große une obliegende Aufgabe fich bethatigte, tonnen Gie gleichfalle erfeben, mit welchem Beifte ich mich zu berathen gehabt batte, wenn ich mit ihm allein über die mich anregenden Probleme mich verstandigen follte: bier treffen wir mabrlich auf eine aubere Sprache, ale ben endlich in unfre neue Mefthetit binubergeleiteten bialeftifchen Jubenjargon, und - ich bleibe babei! - in biefer Sprache mare es ju einem forbernben Ginvernehmen gefommen. Bas aber gab bem jubifchen Ginfluffe biefe Macht? Leiber ift eine Saupttugend bes Deutschen auch ber Quell feiner Schmachen. Das ruhige, gelaffene Gelbftvertrauen, bas ihm bis jum Fernhalten alles peinigenben Geelenffrupele eigen bleibt, und fo manche innig treue That aus feiner ungeftort fich gleichen Ratur berbortreibt, tann bei einem nur geringen Mangel an nothigem Feuer leicht ju jener munberlichen Tragbeit umichlagen, in welche mir iest, unter ber andauernden Bermabrlofung aller höberen Anliegen bes beutichen Beiftes in ben machtvollen politischen Cpharen, bie meiften, ja fast alle bem beutichen Wefen gang treu verbliebenen Beifter verfunten feben. In biefe Eragbeit verfant auch Robert Schumanne Benius, ale es ihn beläftigte, bem gefcaftig unrubigen jubifchen Beifte Staud zu balten; es mar ibm ermubend, an taufend einzelnen Bugen, welche gunachft an ibn berantraten, fich ftete beutlich machen ju follen, mas bier porging. Co verlor er unbewußt feine eble Freiheit, und nun erleben es feine alten, von ihm endlich gar verleugneten Freunde, bag er als einer ber Ibrigen von ben Mufifjuben une im Triumphe babergeführt wird! - Run, verehrte Freundin, bies mare, fo benfe ich, ein Erfolg, ber Etwas ju fagen bat? Geine Borführung erfpart und jebenfalle bie Beleuchtung geringfügigerer Unterjochungefalle, welche in Folge biefes wichtigsten immer leichter hervorzurufen waren.

Diefe perfonlichen Erfolge vervollständigen fich aber auf bem Bebiete bes Affociatione- und Gefellicaftemefene. Auch bier zeigte fich ber beutsche Beift noch feiner Unlage gemäß gur Bethatigung angeregt. Die 3bee, welche ich 3bnen ale bie Aufaabe unfrer nachbeethovenichen Beriobe bezeichnete, vereinigte auch wirklich jum erften Dal eine immer großere Ungabl beuticher Mufiter und Mufiffreunde ju 3meden, welche ihre natürliche Bebeutung burch bas Erfaffen jener Aufgabe erhielten. Es ift bem trefflichen Frang Brendel, ber auch hierzu mit treuer Ausbauer bie Anregung gab, und welchem bafur geringichatig ju begegnen aum Ton ber Jubenblatter murbe, jum mabren Rubnie angurechnen, nach biefer Geite bin bas Rothige ebenfalls erfannt ju baben. Das Gebrechen alles beutichen Affociationsmefens mußte aber auch bier um fo eber fich berausstellen, ale mit einem Bereine beutider Mufifer nicht etwa nur ben machtvollen Spharen ber ftaatlichen, von ben Regierungen geleiteten Organifationen, wie mit anderen, ju gleicher Birfungelofigfeit verurtheilten freien Bereinigungen es ber Sall ift, fonbern babei noch ben Intereffen ber allermachtigften Organisation unfrer Beit, ber bes Jubenthumes, entgegengetreten murbe. Offenbar fonnte ein großer Berein von Mufifern nur auf bem praftifchen Bege vorzüglichfter Mufteraufführungen fur bie Ausbildung bes beutichen Mufifftples wichtiger Berte eine erfolgreiche Bethatigung ausuben; biergu gehörten Mittel; ber beutiche Dufiter ift aber arm: wer wird ihm helfen? Bewiß nicht bas Reben und Disputiren über Runftintereffen, welches unter Bielen nie einen Ginn haben fann, und leicht jum Lächerlichen führt. Jene une fehlenbe Macht geborte aber bem Jubenthum. Die Theater ben Junfern und bem Couliffeniur, Die Concertinftitute ben Mufifiuben : mas blieb uns ba noch übrig? Etwa ein fleines Mufifblatt, bas über ben Ausfall ber allzweijabrlichen Zusammenfunfte Bericht gab.

Wie Sie sehen, verehrte Krau, bezeuge ich Ihnen hiermit ben vollftändigen Sieg des Judenthums auf allen Seiten; und wenn ich mich jest noch einmal laut darüber ausspreche, so geschiedt dies wachtlich nicht in der Weinung, ich sonnte der Wollnändigfeit diese Sieges noch in Etwas Abbruch ihun. Da nun anderersitis meine Darfellung des Verlaufe bieser eigenhümlichen Culturangelgenheit des deutschen Geiste zu befagen scheint, die sei das Ergebnig der durch meinen freihren Artikel unter den Juden hervorgerusenen Agitation, so läge Ihnen vielleicht auch die neue verwunderungsvoll Frage barnach nicht sern, warum ich dem durch jene Perausforderung eben diese Agitation als Reaction hervorgerusen hätte?

3ch fönnte mich hierfür damit entschuldigen, daß ju diesem Angriffe nicht durch Erwägung der "causa finalis", sondern einig durch den Antried der "causa esteleicus" (wie der Philosoph sich ausdrückt) bestimmt worden sei. Gewiß hatte ich schon bei der Albssimmt worden sei. Gewiß hatte ich schon bei der Albssim, aus der Ginfentlichung jenes Aufsche Weniger im Sinne, als den Einfluß der Juden auf unser Mult mit Aussicht auf Grfolg noch zu bekämpfen: die Gründe ihrer bisherigen Ersolge waren mir damals dereits so ftar, daß es mir jest, nach über achtgeben Jachen, gewissemung dessen, der mugthuung dient, durch die Wiederverössentlichung dessensten wollte, fönnte ich daher nicht star bezeichnen, dagegen nur eben mich darauf berufen, daß die damit bezwecken wollte, fönnte ich daher nicht star bezeichnen, dagegen nur eben mich darauf berufen, daß die Gisch einer Wöbligung zur Bezeichnung der Ultsachen davon auferlegte. Bielleicht sag es dere boch auch unter

rneinem Gefühle nahe, eine hoffnungsreiche Annahme noch damit zu verbinden: dies enthüllt Ihnen die Schlußapostrophe des Auffages, mit welcher ich mich an die Juden felbst wende.

Bie namlich von bumanen Freuuden ber Rirche eine beilfame Reform berfelben burch Berufung an ben unterbrudten nieberen Rlerue ale moglich gedacht worben ift, fo faßte auch ich bie großen Begabungen bes bergens wie bes Beiftes in bas Muge, Die aus bem Rreife ber jubifchen Societat mir felbft gu mabrer Erquidung entgegengefommen find. Gewiß bin ich auch ber Meinung, bağ Alles, mas bas eigentliche beutiche Befen von borther bebrudt, in noch viel fcbredlicherem Dage auf bem geift- und bergvollen Juben felbft laftet. Dich bunft es, ale ob ich bamale Anzeichen bavon mabrnahm, bag meine Anrufung Berftandnig und tiefe Erregung bervorgerufen batte. 3ft Abbangigfeit in jeder Lage ein großes Uebel und Sindernig ber freien Entwidelung, fo fcheint bie Abbangigfeit ber Juben unter fich aber ein fuechtifches Glend pon alleraußerfter Sarte gu fein. Es mag bem geiftreichen Juben, ba man nun einmal nicht nur mit une, fonbern in une ju leben fich entfcbloffen bat, von ber aufgeflarteren Stammgenoffenichaft Bieles geftattet und nachgefeben werben: Die beften, fo febr erbeiternben Jubenanechoten werben bon ihnen uns ergablt; auch nach anderen Geiten bin, über und, wie über fich, fennen wir febr unbefangene, und fomit jedenfalle erlaubt buntenbe Auslaffungen von ihnen. Aber einen vom Stamme Beachteten in Schut ju nehmen, bas muß jebenfalle ben Juben ale gerabesmegee tobesmurbigee Berbrechen getten. Mir find bierüber rubrende Erfahrungen gu Theil geworben. Um Ihnen aber biefe Inrannei felbit ju bezeichnen, biene ein Rall fur viele. Gin offenbar febr begabter, wirklich talent- und geiftvoller Schriftsteller jubifcher Abfunft, welcher in bas eigenthumlichfte beutiche Boltoleben wie eingewachfen erjdeint, und mit dem ich längere Zeit auch über den Kunft des Zudenthumes mannigsach verkerter, lernte spätrehin meine Dichtungen: "Der King des Kiebelungen" und "Arisan und Jiolde" lennen; er sprach sich derüber mit solch amertennender Währne und olch deutlichem Bernändnis aus, das die Auflorderung meiner Freunde, zu welchen er gesprochen hatte, wohl nade lag, seine Kinglich über diese Gedichte, welche von unsten litterarischen Kreisen so auffallend ignoriert würden, auch öffentlich darzulegen. Dies war ihm unmöglich! —

Begreifen Gie, verehrte Frau, aus biefen Andeutungen, bag, wenn ich auch biesmal nur Ihrer Frage nach bem rathfelhaften Grunde ber mir wiberfahrenden Berfolgungen, namentlich ber Breffe, antwortete, ich meiner Antwort bennoch vielleicht nicht biefe, faft ermubenbe, Ausbehnung gegeben baben murbe, menu nicht auch beute noch eine, allerbinge faft faum auszusprechenbe, im tiefften Ginne mir liegenbe hoffnung mich babei angeregt batte. Bollte ich biefer einen Ausbrud geben, fo burfte ich fie por Allem nicht auf eine fortgefeste Berbeimlichung meines Berbaltniffes ju bem Jubenthum begrundet ericbeinen laffen; biefe Berheimlichung bat ju ber Berwirrung beigetragen, in welcher fich beute fast jeder fur mich theilnehmende Freund mit Ihnen befindet. Sabe ich biergu burch jenen fruberen Pfeudonum Anlag. ja bem Feinde bas ftrategifche Mittel ju meiner Befanpfung an bie Sand gegeben, fo mußte ich nun auch fur meine Freunde Daffelbe enthullen, mas Jenen nur ju mobl befannt mar. Benn ich annehme, bag nur biefe Offenheit auch Freunde im feindlichen Lager, nicht fowohl mir juführen, ale jum eigenen Rampfe für ihre mahre Emancipation ftarten tonne, fo ift es mir vielleicht ju bergeiben, wenn ein umfaffenber culturbiftorifder Gebante mir bie Befchaffenheit einer Illufion verbedt, welche unwillfurlich fich in mein berg ichmeichelt. Denn über Gines bin ich mir flar:

fo wie ber Ginfluß, welchen bie Juben auf unfer geiftiges leben gewonnen baben, und wie er fich in ber Ablenfung und Ralidung unfrer bochften Culturtenbengen fundgiebt, nicht ein bloger, etwa nur physiologischer Zufall ift, fo muß er auch ale unläugbar und enticheibend anerfannt werben. Db ber Berfall unfrer Cultur burch eine gewaltsame Auswerfung bes gersebenben fremben Glementes aufgehalten werben fonne, vermag ich nicht zu beurtbeilen, weil biergu Rrafte gehoren mußten, beren Borbanbenfein mir unbefannt ift. Goll bagegen biefes Glement uns in ber Beife affimilirt werben, bag es mit uns gemeinschaftlich ber hoberen Musbildung unfrer ebleren menichlichen Anlagen gureife, fo ift es erfichtlich, bag nicht bie Berbedung ber Schwierigfeiten biefer Affimilation, fonbern nur bie offenfte Aufbedung berfelben biergu forberlich fein tann. Gollte von bem. unfrer neueften Aeftbetif nach, fo barmlos annehmlichen Bebiete ber Dufit aus von mir eine ernfte Unregung biergu gegeben worben fein, fo murbe bies vielleicht meiner Unficht über bie bedeutende Bestimmung ber Mufit nicht ungunftig ericbeinen; und jebenfalle murben Gie. bochverehrte Frau, bierin eine Entschuldigung bafur erkennen burfen, bag ich Gie fo lange von biefem anscheinent fo abstrufen Thema unterhielt.

Tribichen bei Lugern, Reujahr 1869.

Michard Bagner.

3m unterzeichneten Berlage find ferner erichienen und burch alle Buchbandlungen ju begieben :

# Oper und Drama.

### Midard 28agner.

1. Theil: Die Oper und bas Befen ber Dufit. - 2. Theil: Das Schauspiel und bas Bejen ber bramatifden Dichtfunft. — 3, Theil: Dichtfunft und Lon-tunft im Drama ber Bufunft.

Zweite Auflage. Preis 2 Effr.

### Deutsche Kunft und Deutsche Politik.

Bon Ridard 28agner.

Piris J5 Mgr.

# Der Ring des Nibelungen.

Sin Bubnenfefffpiel fur brei Mbende und einen Borabend.

### Michard Wagner.

1. Abtheilung: Das Rheingold. — 2. Abtheilung: Die Balture. — 3. Abtheilung: Giegfrieb. — 4. Abtheilung: Gotterbammerung.

Preis 2 Thir.

## ...Bukunftsmufik."

Brief an einen frangofischen Freund als Forwort gu einer Profa-Aleberfetung feiner Operndichtungen.

Michard Bagner.

Breis 10 Mgr.

Leipzig, J. J. Weber.

Drud von 3. 3. Weber in Belugia.







# *image* not available